

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



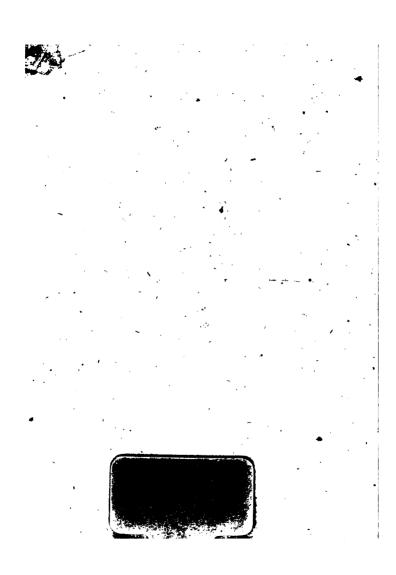

GEORGE FISCHER

& Jublic Library

NFG

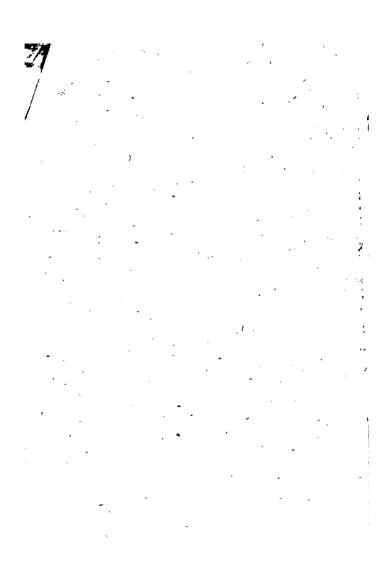

## Sammtliche

## Wherke

yon

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.



18. Bändigen.

Commission bey August Liebestind.

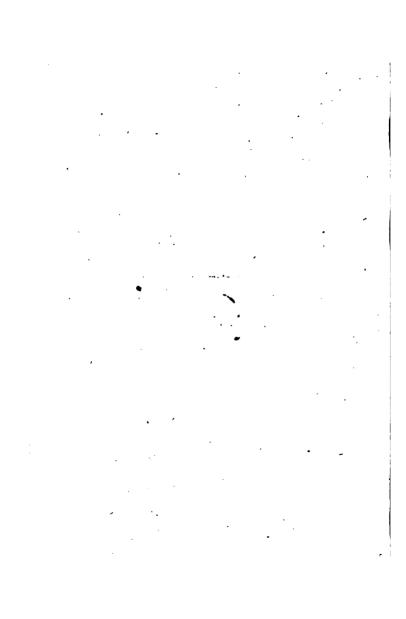

# Schweden in Prag.

Ron

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

Erfter Theil.

Gebrudt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion ben August Liebestind. THE NEW YORK
FUBLIC LIBRARY
243725

ASTOR, LENGX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1902

Der Reformations-Rrieg batte in's drengigfte Jahr gewährt, und von Bohmen aus, mo er begonnen, durth gang Deutschland, und fetbft in den angrengenden Landern gewüthet, blubende Brovingen gut Buftenenen, mobibabende Burger gu Betffern und Bluchtigen gemacht, Rauberbanden bas Dafenn aegeben, die fich theils aus juchtlofen Goldaten, theils aus jenen bergmeifelnden Ungludlichen gebildet batten, und bie nun ihrerfeite bentrugen, bie Rolgen ber langen Berruttung zu vermehren, und gu verberben, mas ber Krieg noch übrig gelaffen batte. Auch batte diefer felbft, burch die Lange der Beit, und die allmählige Umftaltung, welche alle irbifchen Dinge trifft, feinen urfprunglichen Charafter geandert. Die Gemuther batten fich abgefühlt, die Unfichten maren gemäßigter geworben, und ber erbitterte Deinungstampf, welcher fünf und gmantia Sahre früher, jeben Gebanten von Rachaiebigteit als unftatthaft, ja ale fündlich verworfen batte, fing an, Friedensunterbandlungen Raum bu

geben, welche nach fo langen Anftrengungen allen Theilen aleich erwünscht und nothwendig ichienen. Ru Denabrud faß ber Conareft benfammen, feit mehreren Jahren forgfältig und eiferfüchtig bie Rechte und Forderungen ber friegführenden Dachte abmiegend, und fand es febr fdmierig zu einem befriedigenden Schluft zu tommen; beun der beis lige Gifer für Glauben und Frenheit batte fich langft fon in einen gewöhnlichen Groberungeftreit ums gewandelt, in welchem jeder Theil fo viel erlangen und fo wenig fahren laffen wollte, als nur möglich mar. Und mabrend aller biefer Beftrebungen fanben noch immer Schmebifde Beere im Bergen von Dentichland, die, des tonenden Rahmens von Rettern und Bertheidigern ber neuen Lebre und ber beutiden Frenheit vergeffend, unter melden ihr belbenmuthiger Rouig fich zuerft ber Welt angefündigt batte, jest nur Plunderung und Erpreffung jum Biel ihres Strebens, und den Schwedischen Rabmen gum Schreden und Abicheu machten.

Um so sehnsüchtiger fah Alles dem Schluß des Friedensmerkes entgegen, von deffen Beendigung auch das Ende dieser Prangsale und des fremden Ubermuthes abhing. Mar vielen Ländern des deutsichen Reiches war dieß der Fall in Böhmen, das durch den Krieg unfäglich gelitten, und so viel Un-

erfetliches verloren hatte, wo weite Länderstrecken unangebaut lagen, gange Dörfer verschwunden, die Bahl der Einwohner um ein großes gemindert, und ungeheure Schäse der Raub fremder Macht geworden waren. Mit Ungeduld und Angst erwartete es nun täglich die Nachricht vom Abschluß des Friedens, und sollte während dem noch einmahl die Buth des erbitterten Jeindes fühlen, gleich als wörre es bestimmt, die Wiege und das Grab des schreck-lichen Rampfes zu seyn.

Gine bedeutende Comedifche Macht faud in Bayern unter General Wrangels Befehlen, und hatte dort nach ihrer Weise gehauset, und ein Theil derselben, von Graf Königsmart geführt, war durch die Oberpfalz nach Böhmen eingedrungen, wo er in der Gegend von Eger gebrannt und geplündert, und fich dann daselbst festgeset batte.

Seufzend trug das Land diefe nene Laft, welche abzuwehren die kaiserlichen Beere zu fern oder zu schwach waren. Auch in Böhmen urtheilte man jeht anders von ben nordischen Rriegern als ehemahls. Raifer Ferdinand II. war todt, und mit ihm die Erinnerung an jene Zeit, wo die Böhmen sich gen seine Majestätsrechte vergangen, und die Schwere seines Armes gefühlthatten. Raifer Ferdinand III. war ihnen ein gütiger Berr. Eine neue Generation

Fannte Die Erbitternna ibrer Bater nur noch aus beren Ergablungen, und fühlte hauptfachlich bas Bedürfniß ber Rube in bem ericopften Land, 34ber Bobme glübte baber von Saft gegen bie eingebrungenen Fremdlinge, und febnte fich nach einer Gelegenheit, um, fo viel an ihm mar, ju ihrer De muthiaung und Bertreibung aus dem Baterlande mitgumirten. Aber eben bieß Gefühl bes Jammers, ber fo lange auf bem ungludlichen Lande gelaftet. und die barten Buchtigungen. Die es erlitten, batten auch auf die allaemeine Stimmung der Bemobner gewirkt, und ben den Meiften einen febr ernfen Sinn und eine trube Unficht der Belt entwidelt. Ungedufdig ertrugen die Reurigen und Rubnen ben Berluft einer Gelbitftandiateit, melde ib. nen der Umidmung ber Dinge entriffen; tief gebeugt beweinten ungablige Familien ben Berluft ibrer Rachften und Liebften; Alle aber, mehr ober minder fart, fühlten, baf fie nicht mehr merben tonnten, mas fie gemefen, als ber bobmifche Rab--me im Sufitenfriege bas Schreden ber Belt geworden mar, ober als ihr Ronig Rarl mit milber Sand die Ceanungen des Friedens über fie ergof. fen, und fie vor gang Europa verherrlicht hatte.

Borguglich nahrten Manche, denen die Natur ein reigbares Gefühl gegeben, oder die in ihren

Privatverhältniffen tief verlett worden waren, im Innerften eine Schwermuth, welche bas Unglud bes Baterlands, und bas eigne in ibrer Geele an Ginem nicht ju fondernden Schmerze verfcmolg. Unter Diefe Rabl geborte ein Sungling aus bem Baufe Balbftein, beffen bloger Rahme binreicht, um an allen Rubm, wie an alle Schreden bes brenfigjabrigen Rrieges ju erinnern. Onnto's Bater mar ein naber Bermandter bes großen Bergogs von Rriedland, ber junge Sonto muchs unter ben Augen feiner Altern, und feines erlauchten Dheime, aröktentbeils in Drag in bem prachtigen Saufe auf ber Rleinseite auf, meldes ber Bergog in ber Beit feiner Entfernung von den Geschäften mit toniglider Dracht erbaut batte. Roch jest tragt es bas Beprage Diefes folgen aber duftern Beifes. Sunbert Saufer murben getauft, und niedergeriffen, um Raum fur Garten und Dallaft st geminnen : Die Banart besfelben ift practia aber fcmerfallia. überaus bobe Mauern umfdließen den Garten, bermebren febe Ginficht von Seite ber nabe gelegenen Baufer, und geben ibm ein einfam abgefchiebenes Unfeben: Babrbaft toniglich ift Die Gartenballe, ein ungeheurer Saal, vorn auf Gaulen rubend, und gegen ben Garten offen, mit Fresco-Gemalben geziert, und burch ein nieberes Gifengelander,

an bem man auf einigen Stufen emporficiat, von bem Barten getrennt. Chen fo practig ift bas Bogelbaus, ein Stud Gartenland mit einigen' lebendigen Baumen befest von Springbrunnen erfrifct. von Resmert umgeben, in dem damable Bogel aller Arten, Rarben und Ronen unterhalten murben. Die Pfeiler gwifden den eifernen Gegittern, Die bintere Wand bes Wogelbaufes, fo mie bie gange bobe Bartenmauer, die von bier meiter binunter läuft, ift mit tunftlich aus Stein gefcnittenen Stalactiten bebedt, und dief gibt ben fchattigen Darthien das Anfeben von Grotten. In bem Dallafte geht der ungeheure Pruntfaal durch zwen Stods werte mit tofflichen Fresco-Dablerepen am Dla-. fond geziert, Die man noch jest Webt, und bamable. wie ibn Friedland bewohnte, mit Gold an allen Banben betleibet. Sedzig Ebelfnaben in bes Bergoas Karben, blau und roth gefleidet, und mit reis der Stideren gefcmudt, ungablige Diener, eine Menge Offigiere, ja felbft Rammerherrn bes Berjogs, die gleich ben faiferlichen goldene Schluffel trugen, erfüllten bie toniglich gefdmudten Gemde der, und aaben bemienigen, melder fic bem Derjog nahte, und, um ju ibm ju gelangen, burch eine unendliche Reibe von prachtigen Bimmern geführt murde, in deren jedem er eine bedeutende

Bahl jener aufwartenden oder dienenden Personenfand, eine imposante Borftellung von dem Fürften, welcher hier thronte. 2)

Co lebte Balbitein in Drag, und in diefen glangenben Umgebungen muchs Sonto auf. Bald riche teten des Oheims Blide fich mit Bohlgefallen auf den hoffnungsvollen Rnaben, in welchem er fic vielleicht einft den Erben feines Ruhms, wie feines Rahmens bachte; benn ibm felbft batte ber bime mel teinen Cohn gefchentt, und nur die einzige Tochter Isabella lebte, fo lange er nicht im Relbe ftand, mit der Mutter um ibn. Ge freute ibn. Die benden Rinder in ihren gemeinschaftlichen Spielen ju beobachten , die fie gewöhnlich jur Commers, zeit in der Barten-Salle anftellten, und mogu ber Bergog ihnen erlaubte, jumeilen einige ber Pagen, Die fich durch Boblverhalten ober Familien-Glang anszeichneten, und die Tochter feines Bausinfpece tors. Johanna, die der Pringeffinn Jabella als eine Art Gespielinn und fleine Rofe bengegeben mar. au berufen. 3mar blitte, fein friegeriiches Tener aus bes Anaben blauen Augen, vielmehr trugen Diefe, fo wie feine feinen Buge mehr bas Geprage fanften Ernftes und einer tiefen Empfindung. Aber Bergog Albrecht erinnerte fich feiner eigenen Jugend, und mie auch er ein ftiller, ja ein dufterer Rnabe gewesen; ben bie Spiele feiner Rameraben wenig erfreuten, und bem ber bekannte Sturz vom Fenster, ben welchem ber Himmel ihn so wunderbargeschützt, ein Fingerzeig zu großen Dingen schien, und seinen Geist auf ungewöhnliche Weise weckte 1).

Er wollte baber forafaltig über die Erziebung feines Reffen machen, und ben Dann, beffen Mufficht er ibn übergabe, mit Umficht mablen. Der Orden ber Jefuiten in Prag, bem Balbftein vies le Wohlthaten erzeigt, und ihnen auf der Rleinseis te ein Collegium und eine Rirche mit toniglicher Frengebigteit errichtet batte 3), gabite bamabis viele vorzugliche Danner unter fich. Aus Diefen wurden dem Bergog viele vorgeschlagen; er prufte und beobachtete fle felbit, und mabite bann ben D. Georg Plachy, einen Dann, ber fich nicht afe lein durch eine ausgebreitete Gelehrfamteit im Rathe ber Theologie und Aftronomie auszeichnete, fonbern auch durch feinen lebendigen Beift, feinen traftigen Ginn, fich bagu eignete, den etwas ftillen Charafter bes Rindes aufzumeden, und auf's mirtfiche Leben zu richten. Daben erwarb ein ftrenafitte licher Wandel und eine mabre Frommigfeit ibm bie allgemeine Achtung und ein einfaches bergliches Benehmen bas Bohlgefallen berer, bie ihn naber Fannten 4).

Das mar ber Mann, dem Balbftein feinen Sonto übergab, indek er fich bie oberfte Unfficht über die Studien, wie über Die gange Leitung bes Rnaben vorhebielt. Oft mar der große Reldberr ben ben Lebritunden feines Deffen gugegen, und freute fic ber Kortidritte, die biefer auf jedem Relbe des Biffens machte; oft gefellte er fich fogar freund. lich ju bes Anaben Spielen, und fuchte durch die Richtung, welche er biefen gab, den Runten bes Belbengeiftes, ber, wie er nicht zweifelte, in feis nes Reffen Geele folummerte, ju weden. Aber fo feft bes Anaben Duth fich ben jedem Unlaffe seigte, und fo reigbar fein Ebrgefühl mar, fo fchien es dod nicht, ale ob die Laufbabn feines Dheims, und Die rafden Bewegungen des friegerifden Lebens bas rechte Clement feines Geiftes maren. Dit Gifer und guft trieb er alle forperlichen Ubungen, in benen er porquasmeife Unterricht betam; aber bennoch gogen ibn die ftillen Dufen weit mehr an. und das, mas ihn am meiften reigte, mar gerabe bas, mas man am forafaltigften por ihm verbarg. D. Plachy's aftronomifche Beschäftigungen maren nach bem Beifte iener Beit ungertrennlich mit Aftrologie verbunden , eine Richtung, die vielleicht feines boben Gonners Wahl vorzüglich auf ibn gelenkt batte, und Battifta Geni's Ubfervas

torium war Plachy's liebster Aufenthalt, fe oft er feinen Bögling unter des Oheims Augen, ober fonft wo, gut aufgehoben wußte.

Bald bemertte Opnto, daß bier Bebeimnift Tagen, die er für fein Leben gern gewußt batte. Er fand Mittel, einft unbemertt in bas Obfervatorinm in gelangen; die Gestalten ber Planeten . als eben fo viel Ronige ober Belden abgebildet, Die gebeimnigvollen Inftrumente, die unverftandlichen Bilber machten einen unauslöfdlichen Gindrud auf bes Rnaben Gemuth. Bon nun an lag er feinem Lebrer, fo wie feinem Obeim unablaffig an, ibn in diefe Belt ber Bunder, bes Tieffinns einzufübren. Man vertröftete ibn auf fpatere Reiten, mo er alles bas, mas biergu erforberlich mare, qelernt baben murbe; aber benbe Danner liebten bas Rind ju febr, um nicht feine Rengierbe, in fo meit es feiner Raffungstraft angemeffen mar, an Rillen. Ja Friedland freute fic biefes neuen Inges von Charatter : Ahnlichteit, Die er amifchen fic und dem Reffen fo gern vorausfeste, und fo mard der Rnabe feinem Obeim immer theurer, und auch Sonto bing mit inniger Liebe an bem Belben, ber in aller feiner Berrlichteit ibm ein liebenber Bater mar.

In diefe Beit fiel die zwepte Berufung Bald-

fteins jur Ubernahme des Oberbefehls über bes Raifers Deer, das Jener erft neu erschaffen mußte. Die Gewalt, welche hierdurch in die Banbe bestelben gelegt wurde, die Art, wie er fie gebraucht, oder mifbraucht, die Begebenheiten welche Deutschs land bewegten, gehören der Geschichte an.

Sonto war an der Seite feines Erziehers in Prag gurudgeblieben, und freute fich der Rachrichten, die dann und wann von dem geliebten Oheim aus dem Sauptquartier kamen, als plöglich mitten in diefes vergnügte Leben der schreckliche Schlag, die Ermordung des Berzogs fiel, und diefer Tod und die Folgen, die er nach fich jog, Synka's gampes Glud zu gerftören drohten.

Erwar damahls freylich ju jung, um die Bedeutung dieses Ereiguisses zu begreifen, aber alt genug, um von dem Berluft feines Berwandten auf eine Beise erschüttert zu werden, die lange in seiner Seele nachbedte. In wenig Jahren darauf folgten seine beyden Altern dem Oheim im Tode; seine Gousine hatte Prag längst verlassen, und ward zuleht mit einem Grasen Rauniz vermählt 2). So stand Spurd denn in der Beit, wo das jugendliche Derz sich am liebsten an ein anderes schließen möchte, ganz allein in der Welt. Jest war sein Erzies ber ibm die nächste und theuerste Verson; ibn um-

fafte er mit ber Innigteit eines beifen, vereinfamten Bergens, und fucte in feinem Umgang und in ben Biffenschaften Erhoblung und Beschwichtigung für manches verlangende Gefühl, manche unbeftimmte Cebnfucht feiner Bruft. Befonders trieb er eifrig Sternfunde, und - Sterndeuteren mit ibm. brachte, als fpaterbin D. Plachy als Aftronom an Endo Brabe's Sternmarte angestellt murbe 6), manche Racht bort mit ihm gu, und wohnte auch für immer nicht fern vom Jefuiten . Collegium auf. ber Altftadt, in welchem Dlachn lebte. 3mar maren ibm viele Guter feines Obeims, und auch der Dallaft auf der Rleinfeite wieder gurudgeftellt morden; aber bort lebten gu viel fcmergliche Grinnerungen an ben Bergog, an feine Altern, an die iconen Tage feiner Rindheit - er vermochte es nicht das Saus ju bewohnen, und übergab die Aufficht über dasfelbe, wie über den Garten, dem alten 3dento Borritich, ber dieft Umt icon unter feinem Obeim vermaltet batte. Er felbit tam nur zuweilen bin, um nachzufeben. Rur feine Unterthanen that er, mas er vermochte - benn in jener trüben Beit mar rings im Lande Noth und Armuth - und fo theilte er feine Mufe gwifden der Corge für feine Unterthanen und den Wiffenschaften, und wollte, wie fehr ibm auch feine Freunde, und felbit. D. Plachy jurebeten,

von teiner eigentlichen Berufbarbeit, so wie von teiner Bahl einer fünftigen Gattinn etwas horen. Er glaubte in den Sternen das traurige Schidfal feines Baterlandes, und das feine in wunderbaren : Berschlingungen gelesen zu haben, und hielt es für Unrecht, in solcher Zeit auf eignes Glüd zu benten.

Aber das Berg machte feine Rechte geltend, und die Sturme, Denen fein jugendliches Gemuth ent=. geht, bereiteten fich auch für Sonto. Unfern von Drag, ba, mo die Molbau mit einem farten Buge fic von Often nach Beffen wenbet, und bann ibren Lauf nordmärts fortfest, lieat am Ufer berfelben das Chlog Troja, das feine Benennung mobl nur dem Bufall, oder einem etwas verandert ausgefprochenen bohmifden Worte verdantt. Bom Ufer an erheben fich icon die Garten bes Schloffes, bas mitten in benfelben lieat, und zu bem eine boppelte Frentreppe aus den Bufchen bes Bartens bineinführt. Bon den Renftern bes Coloffes genieft man einer herrlichen Aussicht auf die freundliche Gegend umber, auf den flaren Strom, ber in gwen Armen por ihm vorübergieht; und gegenüber auf die prachtige Ronigsburg in Drag und den Dom, der fic über berfelben erhebt 7). Sier lebte der Rrenberr von Bicgtom, ber lette Sprößling eines edlen Gefclechts, das durch des Bergogs von Friedland erfte Somed. in Prag. I. Th.

Gemahlinn mit dem Saufe Balbstein verwandt war. Es waren ein paar alte, einfache Menschen aber Synto, dem alles theuer war, was einst in Beagiehung mit seinem Oheim gestanden, besuchte diese bejahrten Berwandten gern manchmahl, und wurde von ihnen jederzeit mit Freude und Liebe empfangen.

Frau von Wicztow fühlte allgemach ihr Alter herannahen, und wünschte fich eine Gehülfinn, welche bie Sorge des haushalts mit ihr theilte. Da fiel ihr der Gedante auf eine weitläufige Anverwandte ihres Mannes, die Tochter eines Offiziers, der längst in Kriegsdiensten gestorben war, und Frau und Kind in armlichen Umständen hinterlassen hatte.

Die Witme hatte sich nach ihres Mannes Tode eine kleine Wohnung auf der Altstadt unweit der Bethlehemsgasse gemiethet, wo sie mit ihrem Rinde still und fleißig zu leben gedachte. Gin hochdejahre ter Geistlicher von der längst unterdrückten utraquistischen Parthey, der noch die Zeiten der kirchlichen Spaltungen gesehn, und in seiner Jugend nicht geringen Antheil daran genommen, lebte, von den Stürmen der Zeit gebeugt, von den Jahren und der neuen Ordnung der Dinge zur Ruhe gewiesen, in demselben Sause, worin Frau von Berka mit ihrer Tochter wohnte. Jest, wo der Sieg am weissen Berge die streitenden Geister zur Ruhe gebracht

batte, von feiner Berichiedenheit der Deinungen mehr die Rede fenn tonnte, und das Bilb ber beis ligen Jungfrau an der Theinfirche bort im Connenalange ichimmerte, mo ebebem ber Reld, bas Combol der Utraquisten, geglangt batte, jest mar es dem treuen Unbanger feiner Jugendbegriffe eine Art Bernbigung, in jener Gegend zu mobnen, mo vor Jahrhunderten Johann Ouf gewohnt. - Das Baus desfelben, fo wie die Bethlebemstirche, in welcher jener Feuergeift gepredigt, maren für den Breis, beffen Rrafte teine weitern Bange geftatteten. eine fcmerglich genügende Belt. Auch fagte bie Ginfamfeit der Gegend, bas alterthumliche Geprage, meldes die Bleinen duntein Baufer, die unregelmafigen Strafen trugen, feinem Geifte zu, der fich gern in diefe Stille und in die Erinnerungen feiner Rugend flüchtete 4).

Aber fo gefunten seine körperliche Kraft mar, so strebte sein Geist doch immer nach Thätigkeit, und bas schone geistvolle Kind seiner Rachbarinn schien ihm werth, seine Muße mit dem Unterricht dessels ben auszufüllen. Er machte Bekanntschaft mit der Bitwe, gewann des Kindes Juneigung, und machte der Mutter den Antrag, der kleinen Belene Lehrstunden in den nöthigsten Gegenständen zu geben. Die Rutter war es wohl zufrieden, denn dieser Un-

terricht toffete fie nichts, und hielt bas unruhige Rind manche Stunde feft, die fie mohl zu ihren hauslichen Arbeiten brauchen konnte. Auch hatte der Geiftliche überall ben Ruf eines frommen hochgelehrten Mannes, das genügte ihr, und fie bedümmerte fich nicht wiel darum, in welchen Gegenständen und nach welcher Richtung ihr Rind unterrichtet murbe.

Die Eleine Belene fernte auf Diefe Beife vieles. aber nicht gerade bas, mas ihr als einem armen Rraulein, bas mahricheinlich einft von fremder Gute leben mufte, bas Rublichfte mar. Mufter einem arundliden Unterricht im Lefen und Schreiben, ber Damable nur Benigen ihres Gefdlechtes gu Theil murbe, batte ibr :ber Beiftliche etmas von Grbebeidreibung und Raturgeschichte bengebracht; er batte fle endlich, da ihr lebendiger Beift ihm auf balben Wege entgegen tam, in ber Geschichte ibres Baterlandes grundlich unterrichtet, aber freplich in dem Ginne, in welchem die Begebenheiten und Derfonen einem Danne ericbeinen mußten, ber bie Rampfe der widerftrebenden Darthen mitgefochten batte, und unterlegen mar. Go muche Belene ber an, und entfaltete fich an Geift und Rorper auf ungewöhnliche Beife. Rur ju mohl fagten ihrem folgen Ginne die Begriffe von Unabbangigfeit, von frener, Untersuchung, von Biderfeslichfeit gegen

übermacht gu, und der alte Utraquifte farb end-Itch mit ber Berubigung, nicht allein, mas er feine Schülerinn gelehrt, mobl von ihr begriffen gu febn, fondern auch feine Unfichten und Grundfate in fie verpflangt gu baben. Belene mar auf diefe Urt eine beimliche Protestanting geworben; fle bielt es mit ben Benigen, die fich noch aus ben Reiten der Berfolgung in der Stille erhalten hatten, fie befuchte ibre Berfammlungen , und glaubte ibr Geelenbeil, und einen ihres Geiftes murdigen Gultus nur unter ihnen zu finden. Raturlich mufte bas Mues ber Mutter, welche ihrem angebobrnen Glauben, wie ihrem rechtmäßigen Fürften tren ergeben mar, verborgen merden; aber Belene fand bierin teine Sowierigfeit. Rlug und folau, fest und ftandbaft, mußte fie bas auszuführen, fo, daß die Mutter, melde obnedien gang von ihr beberricht murbe. nichts ahnete. Dennoch fühlte fie mit Unluft die Schranten, Die fie bier überall umgaben, Die buftern armlichen Umgebungen im Saufe brudten fie. und außerhalb besfelben mar bas Finftere, Altmobifche ber Saufer, Die Ginfamteit ber Strafen ibr widerlich. Gie febnte fich nach einem bewegteren Leben, nach glangenden Umgebungen, und es fiel immer wie eine bumpfe Luft auf fie, wenn fie aus den menidenvollen Strafen, von den Pallaften

der Großen und Mächtigen in den andern Theilen der Stadt, nach ihrem duffern Winkel jurude tebrte.

Bie eine Bothschaft vom himmel tam ihr das her die Einladung ihrer Verwandten, den Aufentshalt auf Troja mit ihnen zu theilen. Auch die Mutter war es wohl zufrieden, das schöne Mädchen, das so voll Verstand und Geschicklichkeiten war, in einen Areis verseht zu sehn, wo ihre seltnen Eigenschaften Anertennung und Bewunderung sinden tonnten, und wo es ihr gewiß nicht mehr lange an einem reichen glänzenden Freyer sehlen würde. Dieß Bild, welches die alte Mutter sich recht schimmernd und stolz ausmahlte, tröstete sie über die Trennung von ihrem Ainde, und diese versprach überdieß sie recht oft zu besuchen, denn Troja war ja nur in geringer Entsernung von Prag.

Sie wurde vom Freyherrn von Bicztow und seiner Frau mit Liebe aufgenommen, und mit Achtung behandelt. Freylich fanden fie das nicht in ihr, was sie eigentlich gewünscht und gesucht hate ten: kindliche Anhänglichkeit, Unterordnung und wirthschaftliche Geschicklichkeiten. Pelenens Geist war stolz, und sie glaubte ihre Berwandten weit zu übersehen; auch hatte sie im Sause ihrer Muteter keine Gelegenbeit gehabt, sich die Renntniffe

und Rertigfeiten anzueicnen, welche jur Rubrung eines großen Saushaltes, wie der ber Frau von Bicgfom, nothig maren, und überdieft auch menia Buft bagu, benn ibr Geift verfcmabte ein fo un-'tergeordnetes Treiben. Aber fiebfab ein, daß es jest nothig mar, fich bamit ju befaffen; und fo that fie es auch, begriff fonell, mas fie Unbere thun fab, und machte es leicht und beffer nach. Und wenn auch ihre Gemutheart nicht weich und anhanglich mar, fo ertannte fie boch die Berpflichtung, die fle ibren Bermanbten batte, und die Roth: wenbigfeit, fich ihre Gunft gu erhalten. Co mar fle ihrer Tante balb von manniafachem Rugen, und vor allem belebte ihre Gefellichaft die einfamen Stunden des alternden Dagres, brachte frifche Unficten, neue Beariffe in ben engen ftillen Kreis, und verbreitete badurch, und indem die Unmefenbeit bes iconen geiftvollen Mabchens auch frembe Befuche in bas Baus jog, jene Erheiterung und lebbafte Bewegung um fie, welche immer die Ges genwart ber Jugend über bas Alter verbreitet.

Unter ben Besuchen junger Manner, welche jett viel häufiger auf Schloß Troja wurden, als ehes bem, war hynto von Waldstein ben weitem der Bedeutenoffe. Junachst an ihm ftand sein Freund und fast ungertrennlicher Gefährte, ein Freyherr

von Wunschwis, reich und aus altem guten Saufe, aber weder durch einen so glänzenden Nahmen,
noch durch ein so vortheilhaftes Außerliches ausgezeichnet, als Waldstein. Synko und Jaromir (so hieß der junge Wunschwis) waren innige Freunde,
obgleich von sehr verschiedenem Charakter, und
felbst ihre Nebenbuhlerschaft, indem sie beyde den Reizen der schönen Gelene von Berka huldigten,
hatte keinen Einsuß auf ihr gutes Vernehmen.

Jaromir's Berg mar burch Belenens erften Unblid in lichterlobe Flammen gefett worden, die wie ein fcnelles Spiritus . Feuer bell aufloderten, obne ju fengen oder ju verzehren. Ben Sonto mar der Gindruck minder lebhaft, aber defto tiefer, Ibn hatte Belenens erfter Unblid geblendet: Die bobe Geftalt, ber bennabe uppige Buchs, eine Saut, aus Lilien. Sonee und Rofen. Gluth gemoben, wie Wieland fich ausbrückt, bas iconfe duntle Belode, das nach damabliger Sitte in reichen Ringeln um Wangen und Sals fpielte, und mitunter auch auf die blendend meiffen Schultern fiel, und die lebhaften fcmargen Mugen, die mit berrichenbem Blid, ber Unterwerfung ju fordern fdien, um fich fcaueten. Dach feiner Art, indeffen batte er den Gindruck tief im Innern feines Bemuthes bewahrt, und erft der nabere Umgang mit

biefem Madchen, die Überzeugung von einer uns gewöhnlichen großartigen Dentweife, verbunden mit so viel Unmuth des Außern, machte, daß fle fich nach und nach in feinem Geifte zu einer Gott-heit verklarte, die er verebren, deren Liebe er Laum hoffen durfte.

.: Auch Befenen mar Spnto aleich bemm erften Befuch febr ausgezeichnet erschienen, und der Reffe des großen Friedland, der Berr fo bedeutender Buter, ber Rachtomme eines Saufes, bas von ieber fich in ber Gefchichte feines Baterlandes ruhme lich ausaezeichnet batte, mar gang geeignet, bes ftolgen Madchens Aufmertfamteit auf fich gu gies ben. Aber mir murden Selenen Unrecht thun, menn wir glauben wollten, daß blog diefe jufälligen Borsuge ibm in ibren Mugen fo viel Berth gaben. Es war junachft des Junglings vortheilhafte Geftalt, der ichlante Buchs, der Unftand, der jede feiner Bewegungen begleitete, und den Stempel einer bobern Ratur auf alles bructte, mas er that ober fprach; es maren ben naberer Renntnig die feltne - Bildung feines Beiftes, der Adel feiner Gefinnunam. Die Feinheit feines Betragens, furg Die gange Perfonlichteit bes Junglings, welche mobl geeignet war, die Blide eines Dabdens im erften Mugenblide ju feffeln und festaubalten. Siemu tam

noch. baft bie ichmarmerifche Liebe, bie er für feis nen Obeim begte, welchen Belene in ihrem Bergen als einen Marterer für die beffere Cache verebrte, und die Urt, wie er von ibm fprach, fie eis nen vollen Unflang für ihre Gefinnungen und Unfichten in feiner Seele hoffen liefen, und in biefer Borausfehung lieft fie bem Wohlmollen, bas fie an den fconen Jungling jog, frepen Lauf, tam tom mit groker Freundlichkeit entgegen, und balb glaubten ihre Bermandten und feine Rebenbuhlet in ibm den aludlichen Ermablten ber ftolgen Coouen gu feben, die bisber tein mannitdes Berbienft ibrer Reigung murdig geachtet batte. Mur er allein alaubte bas nicht, und magte es nicht fich ben fomeichelnden Soffnungen bingugeben, welche bie Achtbare Auszeichnung, Die ihm Belene bewies, und feines Jaromir's hergliche Gludwuniche in ihm erregten, ber, neiblos und in unvermuftlicher Beiterteit feines Ginns, ben Freund ein Biel erlangen fab, bas er fruber felbft gu erreichen geftrebt, und bas er nun, ba esibm vermehrt fcbien, ohne Comers aufgab. Onnto ichien bief Glud gu groß. Er glaubte ju deutlich in ben Gernen gelefen gu haben, daß ihm aus dem Mingang mit Frauen feine Freude bluben murbe. Er ertannte fich felbft ju flar, und batte fcon ein zu beftimme tes Bild von Belenen's innerftem Wesen aufgefaßt, um an ein Gefühl für ihn, das er mahre Liebe nennen konnte, ju glauben.

Much Rrau von Bicitom theilte die allgemeine Meinung, und freute fich nach Frauenweise des glangenden Loofes, bas fie in ber Rerne fich für ibre Richte bereiten fab. Gie batte Baldftein immer ac achtet, und fich feiner Befuche auf Troja gefreut; nun begegnete fle ibm mit verdoppeltem Bobiwol-Ien, und der alte Rrepberr mar auch frob, die jungen Leute öfters um fich ju febn, die ibn, ber fconen Richte gu lieb, auf feinen Jagben begleiteten, und feine Gaffmable erheiterten. Er aber gog ben muntern Bunfchwis in feinem Bergen bem ftillen Sonto weit vor, und verficherte auch feiner Frau öfters, wenn bas Berhältnif ber jungen Leute ben Gegenfand ihrer freundschaftlichen Mittheilungen ausmachte, biefer Balbftein paffe gar nicht für Beles nen, fie habe ju folge Gedanten, und wollte felbft au viel bedeuten, um einen Mann von fanfter Gemutheart gludlich ju machen, ber von feiner Frau · bauptfadlich treue Liebe und Genügfamteit im Rreife ihrer Pflichten fordern murde. Belenens Ginn, bebauptete ibr Dbeim, ftrebt in's Weite, ibr ift bas Baus, ber Mann, die Birthichaft wenig, die Belt, der außere Glang alles, und der junge Bunfcmig, ber frohlich gefinnt, fie an den Weltfreuden Theil nehmen laffen, und zu haufe fich um ihren Eigenfinn und ihre Launen wenig betummern wurde, ware ein viel paffenderer Mann für fie.

Der alte Frenberr batte nicht unrecht gefebn. Sonto und Belene batten mirtlich zu viel Berichied. nes, als daß eine beglückende Bechfeineigung fic swifden ibnen batte entwideln tonnen. Belenens anmaffende tubne Borftellungen fanden teinen Un-Hang in Sontos ernftem Gemuthe, fo wie fie nicht in feine Gefühle, in feine duftern aber erhabenen Unfichten eingeben tonnte. Gelbit ibre Berebrung für feines Dheims Undenten, fast die einzige Empfindung, in der fie fich vollfommen begeaneten. berubte ben jedem von ihnen auf gang verschiedes nen Granden, und fo zeigten fich auch bier balb Digflange. Belenens ichnell aufgeloderte Reigung fant allmählig, ihr Stolg erhob fich über den Mann, ber dem Fluge ihres Geiftes nicht folgen tonnte aber die Reinheit von Sontos Geele, die Burbe feiner Empfindungen floften ibr unwillführlich Ichtung ein, und die Schonbeit feiner Geftalt, feine liebenswürdigen Sitten, riffen fie manchmabl gu größerer Barme bes Betragens und gutrauensvoller Unnaberung bin. Sonto litt unbeschreiblich burd diefe Ungleichheit, feine Leidenschaft muchs,

fatt fich zu vermindern, und wenn er gleich vieles an Belenen nicht billigen konnte, so schienen ihm doch selbst ihre Irrthumer von der Rraft und Erha-benhait ihres Gemuthes zu zeigen.

Co fcblevote fich dief Berbaltnift einige Mongthe bin, bis ein Greignif ploblich eine auffallende Beranderung in Belenens Innerem und folglich auch in ibrem Betragen gegen Sonto bervorbrachte. Gie hatte, wie wir icon ergablt, ftets Mittel gefunden, die gebeimen Berfammlungen ihrer Glaubensgenol-'fen gu besuchen, und auch jest, feit fie in Troja lebte, unter bem Bormande, ibre Mutter gu feben, fich oft biefe Möglichteit verschafft. Um Grundonnerstag erschien fie ebenfalls wieder ben einer fenerlichen und jabireiden Bufammentunft, mo bann bas Abendmabl unter benden Gestalten gereicht, und fo bie alte lebre und das entriffene Borrecht geehrt merben follte. Da erblickte fie, wie fie unter ber Dredigt einmahl die Augen erhob, einen Mann, deffen ausgezeichnete Geftalt ibr auffiel, und den fie fic nie erinnerte in ihrer Bemeine, beren Glieder ihr faft alle verfonlich befannt maren, gefeben ju baben. Es war eine fraftige bobe Figur, ein militarifcher Unftand, ftarte bedeutende Buge, und ein Ausbruck von Lebhaftigteit, und boch von tiefem Rummer,

ber biefem geiftvollen Mannergesichte in ihren Ausgen ein besonderes Intereffe gab.

Während der Predigt faß er ftill in sich versunten, und in den dunkeln Mantel fest eingehüllt. Der Inhalt der Rede schien ihn zu ergreifen. Als der Geistliche von dem ungerechten Urtheil des Pilatus, von der Berblendung des judischen Bolkes sprach, da zuckte ein höhnisches Lächeln um seine, von einem starken Anebelbart beschatteten Lippen, und aus feis nen seurigen Zugen bligte verhaltener Grimm.

Das Alles fiel Belenen auf, es machte fie neualeria und serftreute ibre Undacht, indem ibre Blide faft unwilltübrlich auf ben Rremben öfters jurud tebrten. Gegen bas Ende ber Predigt erhob er jest ebenfalls die Augen, fie trafen auf Belenen, und ber Ausbruck von Uberrafdung, ber fich in feinen Bugen mablte, machte fie errothen, indem er fie etfreute. Bon nun an, fo oft fie das Ange erbob, begeanete es bem des Unbefannten, bas mit dem unbefangenen Ausdrude des Boblgefallens, halb lächelnd, belb brennend auf ihr laa. Gie murde verlegen, aber es fomeidelte ihrer Gitelfeit. 216 Die Predigt gu Ende war, nabte die fleine Gemeine fich bem Tifd, worauf der Reld, das theure Sombol ihrer Firchlichen Frenheit, ihrer harrte. Alles Enicete nieder; Der Unbefannte fand Gelegenheit in Belenens Nabe

zu kommen, und als fie sich umfah, fiel ein Blick aus diesen duftern Feuer-Augen auf sie, der mahrlich nicht für diesen Ort und diesen Moment schicklich war.

Bang beffürgt gog fich Beleue gurud. Gie mar emport burch bes Fremden Rubnbeit, und bennoch mar etwas in biefem Betragen, in diefen Bugen, in diefen Augen, mas fle unmillführlich feiner gu benten und fich mit feinem Bilde ju beschäftigen gwang. Die Undacht mar nun aus, und Belene verließ den Saal und das Baus, um ju ihrer Mutter gu geben. Wie fie auf ben Ring 9) trat, glaubte fie an der Mauer den Schatten des Unbekannten au feben, ber ihren Schritten folgte, doch obne fie angureden. Das beklemmte fie, ihr Berg folug, fie mage te nicht umzusebn, aber es mar ibr ftets, als bore fie die mannlichen festen Tritte, und das Raffeln des großen Schwertes, das der Unbefannte umgegurtet batte, binter ibr auf dem Steinpflafter. Go tam fie fonell eilend, und wie von einer unbetannten Gemalt gejagt, über den Dlas, und durch die Menichen an das Saus ihrer Mutter. Wie fie in ben dunkeln Bang folüpfte, der ju ber Thure berfelben führte, magte fie es feitwarts einen Blid binter fich zu merfen, und richtig fab fie die hochges machfene ftolge Gestalt mit einem Mann im Befprach bor dem Baufe fieben, und mahricheinlich fich nach ihr erkundigen.

Sie war so befangen und zerstreut, daß es ihrer Mutter auffiel; doch helene war um eine Entschlebigung nicht verlegen, sie beruhigte die Mutter leicht, und sann nur darauf, wie auch sie etwas von dem Fremden erfahren könne. Dieß war indeß, sowohl in Prag als auf Troja, wohin sie nach ein paar Stunden zurücklehrte, nur schwer möglich, denn sie durste weder den Ort noch die Gelegenheit bezeichnen, wo sie den Fremden gesehen, und mußte Gebuld haben, bis der Zufall, oder irgend eine kluge Lift, die sie anzuwenden bereit war, ihr die gewünschte Kunde schaffen kounte.

Am Oftertage fand fie wieder Gelegenheit ihre Mutter und ihr Bethhaus zu besuchen. Wie sie es vermuthet, ja, wie sie es erwartet hatte — war der Fremde wieder da. Sein bloßer Anblick sagte ihr heute niehr, als sie durch manche Erkundigungen heraus zu bringen gehofft hatte. Er trug eine glanzende Uniform; die österreichischen Farben an seiner Feldbinde, an der Scherpe, welche das Schwert mit dem großen handtorb hielt, die wallenden Federn seines hutes, und die Stickeren, welche Mantel und Armel zierte, zeigten, daß er Stabsoffizier seyn muffe. Sein Ansehen — er schien ein Mann

swifden brengig und vierzig Jahren ju fenn widerfprach diefer Muthmaffung nicht, und mas Delenen feine Tapferteit beftatigte, und qualeich ibr Bert mit sartem Untheil au feinem Unglud füllte, war die Bemertung, daß fein rechter Arm unbrauchbar in den Kalten feiner Scherpe rubte, und befthalb auch fein Schwert gang wider die Gewohnheit an feiner rechten Geite bing, ein Beweis, daß er noch jest in feinem bulflofern Ruftande es mit ber Linten gu gieben und gu brauchen gewohnt man. Alle biefe Bemertungen brangten fic bell und geschäftig in Belenens Beift, und in bem Augenblid richtete auch der Offigier feine Augen auf fie; eine Befturgung der Breude ging über fein Geficht, verklarte deffen ernfte Buge in feligem lacheln, und von diefem Doment an mar es Belenen, als maren fie einenber nicht mehr gang unbefannt.

Was sie halb gefürchtet, halb gehofft hatte, geschah. Nach der Andacht folgte ihr der Fremde aber.
mahls, jedoch nicht schüchtern, wie das erstemahl.
Als sie auf den Ring kamen, und das Gesolge der
mit ihnen die Rirche Verlassenden sich zerstreuet hatte, trat der Offizier hervor, grüßte Belenen ehrerbiethig und mit freyem Anstand, und sagte: Schon
zwenmahl habe ich jeht das Glück gehabt, euch im
Schoof unserer Kirche zu begegnen. Daher halte

ich mich für nicht gang fremd für euch, und erlaube mir, Fraulein Belena von Berta als meine Glaubensgenoffinn zu begrüßen.

Ihr wift meinen Rahmen? rief heiene beffürgt. Wer follte das Fraulein Belena von Berta, die durch ihren Geift, wie durch ihre Schönheit, die Rierde von Brag ift, nicht ertennen!

Und mit wem habe ich die Ehre — entgegnete helene erröthend und verlegen über des Fremben Antwort.

Ich bin ber Oberftlieutenant von Obowalsty, fiel ihr der Fremde in's Wort.

3hr bient unter ben faiferlichen Truppen?

Bormahls, war feine Antwort mit fcneidendem Son: Man findet, daß ich nicht mehr zum Kriegsbienste tauge, weil ich jest nur mit der Linten einhauen tann, feit mir eine Rugel den rechten Urm zersichmettert hat, und das mare ja gegen das Realement.

Ihr fepd schwer vermundet, sagte helene mit weichem Ton: Ihr habt mohl viel ausgestanden. Bey welcher Affaire war das, herr Oberftlieutenant?

Odowalet nannte ihr den Ort, er befchrieb ihr die Schlacht, fie horte mit der lebhafteften Theilsnahme zu, und ihre Antworten zeigten, daß fie in der Geschichte ihres Waterlandes, wie in den Bege-

benheiten ber neuern Zeit, wohl bewandert war. Erstaunt hörte Odowalety fie sprechen, und bas Mädchen, beffen Schönheit ihn geblendet hatte, entgudte ihn jest durch ihren Geift. Indeffen hatten fie im lebhaften Gespräche bas Saus der Mutter erreicht. Pelene blieb fiehen und verneigte sich.

So foll ich von euch icheiben, rief Odowalsty, und vielleicht euch nimmer wiederfeben ?

3m Bethhaufe, flufterte Belene bellommen. Aber mann? Und wie beidrantt! rief er and.

Ich hange nicht von mir felbft ab, herr von Obomalsty! Ich bin nicht herr meiner Zeit noch meines Umgangs — eine arme Waife, welche die Gunft ihrer Verwandten mit Gehorsam ertaufen muß.

Bepm himmel, ein Loos, bas eurer nicht murbig ift! entgegnete er: Rein, mein Fraulein, auf so unbestimmte hoffnung tann mein berg fich nicht vertröften. Ich sehe euch wieber, und bald.

Gr verneigte fich und ging. hetene schlüpfte in's Saus, die Mutter trat ihr entgegen: Mit wem haft du da gesprochen? Es ging ein Mann mit dir.

Ein Offizier, der mir begegwete, wie ich aus der Theintirche tam. Er tennt euch und mich, und hat auch den seligen Bater getannt. Er uennt fic - Oben, Otto - ach mas weiß ich - turg er war ein Rriegstamerad bes Baters.

Aber wie tam er auf den Ginfall, dich auf der Gaffe anzureden ? Das ift nicht fein.

Er glaubte mich aus meinen Jügen zu erkennen, er behauptete bestimmt errathen zu haben, daß ich eure und des hauptmanns von Berka Tochter seyn muffe, er hat meine schöne Mutter wohl gekannt, seste helene schmeichend hinzu, und die Mutter vergaß die Lehre, die sie geben wollte, und zerbrach sich den Kopf, um den Nahmen des Ariegskameraden ihres Mannes herauszubringen, der die schöne Tochter aus den Zügen der schönen Mutter erkannt batte.

Belene kehrte nach Troja zurud. Obowalsty's Bild, seine Unterredung, sein Unglück, seine Denkart, sein Glauben, waren der Segenstand ihrer unsablässigen Gedanken. Es schien ihr alles in ihm vereinigt, was einen Mann ihrem herzen thener machen konnte, und in dem Maaße, in welchem Odoswalsty's Bild Raum in ihrer Seele gewann, traten Maldstein, Munschwitz, und alle übrigen Werchrer, unter denen seit kindger Zeit auch ein herr von Przichowsty, ein Fähnrich unter dem Colloredischen Regiment sich befand, in dunkle Schatten zurud. Allmählig wurde die Veränderung in ihrem

Betragen bemertbar. Gie murde gerftreut, tieffinnia, tranmerifch und bochft launenbaft. Sonte fühle te bas Schmergliche ibres Benehmens, er fürchtete irgend ein Unglud, bas fie betroffen, und bas ihr folger Ginn, ihren Bermandten gu entbeden, nicht erlaubte. Er verfuchte es, fich ihr theilnehmend au nabern, ihr Bertrauen einzuflößen. Gie fühlte ben Edelmuth Diefes Betragens, aber es Diente nur bagu, den Sturm in ihrem Innern gu vermehren, indem es ihr feine Mabe veinlich, und bas Unrecht, bas fie gegen ihn hatte, noch größer machte. Doch gegen ibn magte fie es nie, ihren Launen frenen Lauf au laffen, wie fie es gegen die Ubrigen that, benen fie mit Übermuth begegnete. Auch fingen fie an, nach und nach ihre Befuche auf Eroja einzustellen,: und Praicowety fann auf Rache.

Unterbeffen hatten die Schweden fich in der Gegend von Eger ausgebreitet, Falkenau, Bifchoffeteinig und andere Orte eingenommen, und täglich kamen niederschlagende Berichte nach Prag, und regten in den gedrückten Bewohnern die Gehnsucht nach dem endlichen Abschluffe des Friedens ftarker auf. Auch Waldfiein hatte eben von seinen Gütern in jener Gegend traurige Nachrichten erhalten, und

war im Begriff über die Brude nach dem Schloßgarten zu geben, um feinen Freund Plachn aufzufinden, der jest ein paar Rächte auf der Sternwarte des Tycho Brabe zubrachte, weil gerade wichtige Beobachtungen am himmel zu machen stauben. Waldstein hatte bereits, was er vermochte,
für seine Unterthanen gethan, und ihrem Wohl
die bedeutendsten Opfer gebracht; jest wuste er
nicht mehr, was zu beginnen, und diese Sorge,
das allgemeine Unglud, und der Schmerz seiner
unerwiederten Liebe drückten tief des Jünglings
Gemüth.

Im Rachfinnen verloren, fchritt er über die Brude; da rief ibn von der andern Seite eine be-tannte Stimme au, er blidte auf, es waren Bunfchwig und Przichometo.

Gleich recht, bag wir bich treffen, rief ber Erfte. Wo geheft bu bin?

In den Schlofgarten.

Wir geben mit bir, wir wollten bich eben auffuchen.

Dich? Befmegen?

Weil wir euch eine Renigteit mitzutheilen haben, die ench gewiß in Erstaunen seten wird, herr Graf, sagte Przichowety.

Und das mare?

Prziconeth wollte antworten. hier ift ber Ort nicht dass, unterbrach ihn Wunschwis, hier auf der Brude find wir vor horchern nicht sicher. Laßt und hinübergehen.

Und ist eure Reuigkeit etwas so Geheimes? Bor der hand, entgegnete Przichowsky lachend: Bald wird es ganz Prag wissen.

Und es geht mich an?

Euch, herr Graf, und mich, und Baron Bunfchwis, alle, die wir bep der Trojanischen helene vergebens unser Glud versucht, antwortete Przichowsty, laut über seinen wisigen Gedanten lachend.

Der Rahme jog ploglich einen buftern Ernft über Walbftein's Büge. Ich wußte nicht, herr von Przichomety, daß ich euch je zum Vertrauten diefer Versuche gemacht hatte.

Mit Billen freylich nicht, fuhr Przichowety lachend fort: Aber daß ihr in die unerbittliche Cconne geschoffen seyd, wie wir, und daß sie euch wie und am Rarrenfeil herum führt, das mußte jedermann merten, ber nicht blind war.

Dann habt ihr mehr gesehen, ale ich seibft weiß, vief Sonto lebhaft, und wenn euer Geheimnist von der Art ift, verbitte ich jede Mittheilung.

Meinethalben, rief der Fahnrich, ebenfalls be-Teidigt: 3ch tann meine Reuigteit für mich behal fen, und ich tann — indem er auf feinen Begen folug — für eure geringschätige Art euch fonft Rebe fteben, wie, und wenn ihr wollt.

Ich nehme es an, rief hynto, dem das Blut ins Gesicht flieg, und griff ebenfalls an den Degen; aber Bunschwis trat zwischen sie: Aubig, meine Freunde, ruhig! Du, hynto, braucht dich nicht zu ereifern, denn, was du hören sollft, wird dein Feuer mächtig abkühlen, und ihr, herr Fähnrich, bedenkt, daß das Fräulein wenigstens bis jest uns öffentlich keine Ursache gegeben hat, ihr die schuldige Achtung zu verweigern.

Schuldige Achtung? rief Przichowern hohnifch: Ginem Madchen, das im Angeficht ihrer Bermandten die Sprode fpielt, und hinter ihrem Ruden bey Racht einen Schweden Dfigier in ihre Rammer läft?

Wer wagt das ju fagen ? fuhr honto heftig enteruftet auf, indem emdas zwentemahl an feine Bafe fe griff: herr von Przichowsty! Ich fordere Genugthuung im Nahmen meiner Berwandten.

Cogleich! mar bes Fahnriche Antwort: Laft uns gleich hier auf bem Maltheserplat geben; bo ift es einsam-

Rube, jum henter! Rube! rief Bunfcwig: Cepd ihr toll, bier in ber Strafe garm ju machen,

und euch mitten in der Stadt schlagen zu wollenund bas wegen eines Maddens, deren Betragennimm mirs nicht übel, honto — doch zwendentig ift?

Sonto bif fich in die Lippen und schwieg, aber fein. Blut war aufgeregt. Nun so sprich du, sagte er jest, nach einer kleinen Paule, und laß und hier in die Seitenftraße treten! Sie thaten en, und nun ersuhr er uns seines Freundes und des Fähnerichs Munde, daß Gelene schon seit einiger Zeit ein Berständniß mit einem Schwedischen Offizier habe, daß dieser gewöhnlich Nachts in einem Fischernachen über die Moldan komme, daß Delene ihn au der Gartenffüre erwarte, und dann mit ihm verschwinde.

:: Und wie konnt ihr das Alles wiffen ? fagte hymko: Euch hat fie nicht ju Zeugen, noch zu Bertrauten gemacht.

Bum Teufel, freylich nicht! rief der Fähnrich lachend, aber hört nur: Am Moldauufer unterhalb Bubenetsch wohnt ein Fischer, zu dem kam vor mehreren Wochen in der Racht ein Vermummter, und gab ihm durch Beichen zu verstehen, daß er ihn aber's Wasser sehen sollte, indem er ihm eine Dusbine zeigte. Dem Fischer kam das Ding sonders dar vor, er that es aber dach, und empfing sein

Geld. Geitbem kommt diese Erschennng jede Bosche ein bis zweymahl, macht dieselben Zeichen, ers legt dasselbe Juhrgeld, und kehrt gegen Morgen auf demselben Wege zurud, wo der Fischer seiner schon wartet, und auf einen Auf mit der Pfeise, die der Unbekannte ertonen läßt, ihn abzuhohsen kommt. Das ift das erste. Das zwepte ift, daß die Leuts im Schoffe wiffen, daß Franlein Gelene sehr oft Rachts aus ihrer Rammer entwischt, und lange Spaziergänge im Garten, oder sonst wo macht, von denen sie erst am Morgen zurücklehrt.

Aber der Strom hat zwen Arme, erwiederte Onnto rafch - Die Zusammentunft mußte auf ber Insel senn. - Ihr feht, eine Rachrick ift anftatt haft.

Triumphirt nicht zu früh, antwortete Przichowsty: Bep dem Neinern Arm ift auch ein Fischer, und ich weiß, daß auch dieser seinen Rahn einigemahl hergeben mußte, um bey der Nacht theils Jemand aus Troja herüber, theils jemanden der Insel hinüber zu führen. Das ift das dritte, merkt wohl!

Das find lanter einzelne Angaben, ber Jufame: menhang unter ihnen könnte fie allein ju einer An-Blage machen, und diefer fehlt.

Er fehlt, es ift mabr, fagte Bunfcmis: aber felte fam und zweydeutig bleiben diefe Spagiergange boch.

Und mas ift denn auch davon ermiefen? Die Rachricht kommt aus dem Munde rober Dienstleuste, die es immer lieben, ihrer herrschaft bofes nachanteben.

3meifelt, so lange ihr wollt, herr Graf, rief Przichoweth: Mich soll die Schwedendirne nicht mehr länger jum Narren haben, und ich werde ihr bald öffentlich die Larve herabreiffen. Damit ging er-trohig fort, und ließ die Freunde allein. hunto ftand eine Weile ohne ju sprechen, die Blische auf den Boden gebeftet.

Run, und was fagft du ? fragte Bunfcmit.

Daß ich viel deutlichere Beweise haben mußte, um etwas Unrechtes oder Unfittliches von Belenen ju glauben.

3ch fürchte, bu wirft es muffen. Gin Berftandnig mit einem feindlichen Offizier -

Woher weißt du, daß ein Berfandnig vorhanben ift, oder daß der Mann, den fie vielleichtfieht, ein Schwede fen? Das find Borausfehungen, wie fie Riatichhaftigfeit und Berleumdung gern für mahr annehmen.

Was wirft du mir antworten, wenn ich dir fage, bag ich den Mann tenne, durch daffen Bermittlung fie zuweilen Briefe in's Königemart'iche Lager fendet? Darauf weiß ich nichts zu fagen. Aber alles bieß taun mahr, und helene boch ichulblos fenn.
- Es laffen fich Umftanbe benten. -

Ja wohl, aber es stimmt zu vieles überein. 3hr ungleiches Betragen, ihr Trubfinn, ihr traumerifdes Befen feit einiger Zeit, Przichowsty's Nachrichten, meine Rotizen, teines erschöpft die Sache, aber Eines erklart bas Andere, und das Ganze geht ziemlich beutlich baraus hervor.

Baloftein antwortete nichts mehr, fie gingen schweigend neben einander. In der Schlofftiege fagte Bunfchwig: Du gehft auf's Observatorium?

3ch fuche P. Plachy auf. 3ch habe ihm Unangenehmes zu berichten; bie Schweden haufen ichrecks lich auf meinen Gutern.

Dich trifft jest Bieles, und bu haft icon fo viel für beine Unterthanen gethan.

3d vermochte nicht viel.

Ach! nicht bald wird ein Guteberr fo menfchenfreundlich handeln, ale du. haft du nicht fogar auf die Salfte der Summe verzichtet, die die Bormundschaft dir jum jahrlichen Unterhalt aussette, um deine Unterthanen ju unterftuben?

Ich brauche wenig, und fie find fehr ungludlich. Dir out gar gut! Run, Gott wird es dir lob-

nen, um bes bantbaren Gebethe beiner Unterthanen millen.

Onnto ichüttelte ichweigend ben Ropf.

Du glaubst nicht baran? 3weifeift bn am Dant, ober am Segen?

An teinem von benden, es mare Frevel. Aber ber Segen bes Allmachtigen angert fich nicht immer im irdifchen Glud. Ich barf hiernieden auf teines hoffen.

Rommft du schon wieder mit beiner Prophezeihung? Saft du wieder in ben Sternen gelefen? Ich bitte dich -- Opnto, so ein tluger Burfche wie du, und solche Alfanzerenen zu glauben!

Ge haben tlugere Manner daran geglaubt, als ich und bu find.

Ja, bein Oheim Albrecht und Pater Plachy. Ich halte es aber beswegen nicht minder für leere Traume Welchen Ginfluß follten die Sterne, die so weit von uns entfernt find, auf uns haben?

Wahrend biefes Gefpraches hatten fie ben Schlogberg erftiegen, fie mandten fich, wie fie oben ftanden, um, und nun lag die gange Stadt weit verbreitet zu ihren Jugen. Unwillführlich schwiegen bende in bem Anblick verloren, der fich ihnen jest darboth.

Prag, diefer alte Ronigsfis, gemahrt einen

majeftatifden Unblid, von melder Seite man ibn betrachten moae, fomobl menn man von wben berab, nabmlich von ber fachlichen Strafe, burch bas Strabower Thor quetft den Brabichin betritt, und die weit gedebnte Stadt au feinen Bugen fic ausbreiten fieht, ober menn man von Guden tommend icon bon ferne über ber ungebeuern Saufermaffe, und der Menge von Thurmen, ienfeits den Gradidin mit dem tonialiden Schlof erblict über welchen noch der Dom und Thurm von St. Beit in die Luft fleigt. Die Stadt ift nabmlich auf mehreren Bugeln, amifchen melden bie Moldau ftromt, und an ibren Ufern gu benden Seiten binab und binauf erbaut. Im rechten Beftade erhebt fic der Biffberad, auf welchem einft die Bura der erften Bergoge und Ronige Bobmens fand. Gie mard im Suffitentriege von diefen wilden Schagren, aus Dag gegen ben Ronig, von Grund aus verwüftet. fo dag man nur wenige Trummer finbet, und blog:am Moldau-Ufer die Refte von der Treppe zeigt, auf melder einft die fcone und Bluae Libuffa binab zu ibrer am Strom gelegenen Babekammer ging, und von wo man eine berrliche Aussicht über Die Stadt und den Rlug genießet. Bier an diesem Ufer breiten fich die Alte und Renfiadt weit ans, mie unsabligen Dallaften, Rirden,

Ruppeln und Thurmen, welche fich über die Saufermaffe erheben, und mit ihrer meift gotbifden Bauart noch jest ben Befthauer in eine frembe, alterthumliche Belt verfegen. Im linten Geftade erbeben fich der Bradidin ober Schloftbera, ber Laurengine- und Ctrabower-Berg; gufammenbam gende Unhöhen, welche auf ihren Gipfeln bas tomigliche Coloft, practige Dallafte ber Groften. ben Dom, die Abten Strabom und die Rirche an St. Loreng tragen, und von welchen fic bie Dam Tet der Meinfeite die Unboben berab bis an ben Strom gieben, Gine prachtige Brude, von Que bern erbaut und mit vielen Statuen von Baligen befett, fleigt bier über ben Strom, verbindet bie Rleinseite mit ber Altftabt, und ift an jealichem Ende burch einen fauten Thurm vermabet, unter beffen Bogen Der Beg burchführt, und ber mit fconem Schniswert und bem Stabtmannen aus giert, und gu jener Beit, von welder biele Matter reden, im mehrhaften. Stand gehalten, gur Des theidigung ober Orfchwerung des Uberganges über ben Strom bienen Bonnte. .

So ift ber Anblick von Prag noch stemfich in unfern Tagen. In jener Epoche, wo die benden Jünglinge von ihrem Standpunet am Gingang in das Schloß auf fie herabichauten, Jahen manche Theile derfelben gang anders aus, als jest, und manche trugen noch Spuren der gewaltsamen Auftritte, welche in den letten Jahren burgerlicher Unruhen im Pray vorgefallen waren.

Dennoch mar ber Unbliet, welchen die Stadt jest im rubigen Lichte bes icheibenden Tages darboth, fo reigend, dag bende Freunde, fich unmill-Führlich davon angezogen fühlend. mit verschlungenen Armen fteben blieben, und auf das Saufermeer hinab blicken, bas fich tief unter ihnen ausbreitete. 3m letten Abenbichein geigten fich Die Thurme und Dallafte, und die majeftatifche Brude über ben Strom, der filbern und fill dabin fiof. Geine Aluthen alangten im zweifelhaften Dammerlichte, nur die aroften Maffen ber nachfen Gebaude ericbienen noch beutlich. Begenüber Decten bereits tiefere Schatten die Bufche und Garten des Laurengius = Berges. Die Thurme ber 216ten Strabow und ber fleinen Rirche auf der Sobe desfelben schnitten fich icharf gegen die von gelblidem Cagesichein erhellte Luft ab. In Diefem Mugenblid erhob fich der Mond binter den Gebauden der Reuftadt aus den Wolfen des öftlichen Borionte, und vollendete ben Rauber des abendlichen nabldes. Onneo fand und fchaute ernft und leigend. Co manche Grinnerungen, Die in ber fenerlich ftillen Stunde in ihm mach murben, und bie Sterne, welche über ihm immer sichtbarer ausdem tiefen Blau hervortraten, veranlasten ibn endlich, das eben abgebrochene Gespräch mieder aufgunehmen.

Du fragit, faate er, welchen Ginfinf die Sterne, die fo meit von uns entfernt find, auf unfer Schicfal haben konnen? Rannft du die Quellen und erften Urfachen von ben Beranderungen, von ben bald ichredlichen , bald erhebenden Auftritten angeben, melde in biefer iconen Stadt fo oft vorgefallen ? Bift bu im Stande die mabren Bemeggrunde ber Thaten ju bezeichnen, Die feit Sahrbunderten bier gescheben? Alles greift in einander, teine Wirtung ift ohne Urface, fo wie teine ohne Rolgen ift; und mer vermag es ju beweifen, daß nicht die letten Endpuncte aller diefer Begebenbeiten in ben Berbaltniffen und Ginfluffen ber bimmlifchen Rorver liegen ? Rach ewig unverruct. baren Gefeten breben fie fich über unfern Sauptern. Gin großer unbegreiflicher Bufammenbang perhindet fie untereinander, und unfer Connenfp. ftem, und unfere Erde find ein lebendiger Theil besfelben. Durch ihre Stellung gegen einander mirb bas, mas überall, und alfo auch auf unferer Erde gefdieht, bedingt. Unbefannte, unfern 3us Comed, in Drag, I. Th.

framenten wie unferm Berftand unzugängliche Ausströmungen, Ein- und Gegenwirkungen geben durch das Weltall. Alles macht ein großes Ganzes aus, in welchem kein, auch noch so kleiner Theil sich isoliren kann und darf. So wie ein Stein, den dort ein Junge in die Moldau wirft, seine Kreise im bewegten Wasser bis au beyde Ufer ausbreitet, so geht Eine Wirkung, Ein Impuls durch alle Welten. Was Millionen Sonnenmeilen von uns geschieht, hat Einstuß auf uns, und unser Weltskörper kann keine Beränderung erleiden, die nicht in allen Sonnenspstemen mit empfunden würde—

Salt, halt! mir schwindelt, rief Bunschwis. Balbffein lächelte und hielt inne. Bas bu da vom allgemeinen Busammenhange fagft, fuhr Wunschwis fort, habe ich zwar nicht ganz verstanden; aber es dammert mir einige Bahrscheinlichteit, daß es so sepn tonnte. Das schließt aber deine Prophezeihungen nicht ein. Es zeigt eben nichts an, als daß ift, was ift, aber nicht, daß man es voraus wissen tonne.

Und glaubst du nicht, daß jene, die fich bemuht haben, die Sternenschrift lefen zu lernen, mit deren glanzenden Lettern der Allmächtige die Beichen der Butunft und Gegenwart am himmel ausgeskellt hat, hiervon ein Mehreres wissen konnen?

Glaubit du nicht, bag ber Stand ber Beftirne in ber Geburteftunde eines Menfchen, ober im Augenblide großer Begebenbeiten von enticheidendem Ginffufte auf Diefelben fenn tonne? Gieb. Die Beftirne, befonders die nachften, welche fich unmittelbar auf uns bezieben, nabmlich die Dlaneten, find nach ihrer Ratur theils beiß und troden, theils talt und feucht, einige von fcablichen, andere von gunftigen Ginflugen, und fo mirtt ihre Ausftromung auch auf die Erde, und mas auf berfelben vorgebt. 3br Auf- und Untergang, ibre Erbebung aber ben Sorisont, ihr Stand in den bimmlifchen Baufern des Thierfreifes, die Berbaltniffe ibrer Rrafte gegeneinander, Die Abmefenheit gemiffer Sterne, melde fich in der andern Semisphare befinden, alles bief find eben fo viele bem Lapen unbegreifliche, aber boch nach taufendiabrigen Grfabrungen ertannte Momente, welche bie Schicffale ber Erbe und ibrer Bewohner bedingen. Man bat Darüber Regeln und Lebrfate, welche erftaunensmurbige Refultate geben.

Aber wenn das wirklich mahr mare, fo mußtet ihr Aftrologen die weiseften und jugleich glücklichften Menschen seyn. Ihr mußtet dann alles voraus, Glück und Unglück — könntet euch vor dem swepten in Acht nehmen, es verhuthen, und das erftere doppelt genießen, sagte Wunschwis.

Richt alfo, antwortete Synto: Die Sterne zeigen nur an, fie warnen nicht. Was geschehen soll, geschieht, und webe dem Borwihigen, der ihte Spruche vertennt, und ihnen zuvorzukommen voer auszuweichen gedenkt!

Bu mas nüst euch denn das Beobachten und Wiffen, wenn ihr das Bofe nicht vermeiden könnt, das euch droht? antwortete Bunfchwig: Dann mochte ich es lieber gar nicht erfahren.

Das kommt aufjedes Menschen Sinn und Bunsch an. Mich und gar Wiele zieht eben jenes geheime Forschen unwiderstehlich an, und wenn mir auch die Sterne noch wenig Gutes bedeutet haben, so erfüllt der Anblick dieser glänzenden Lichter, die in mein Innerstes strahlen, die Weisheit des Schöpfers, der sie in den unendlichen Raum gestreut, jedem seine Bahn unverrückbar angewiesen, jedes mit wunderbaren Kräften begabt hat, meine Seele mit Ehrsurcht und Freude. Mein berz sehnt sich nach jenen hellen Regionen, wo diese Lichter nah und herrlich um mich glänzen werden, wo ich ihre Sprache, ihre Bedeutung recht verstehn, das Irdische mit seinen Schranken und Schmerzen abstreisen werde, und ein schöneres Dasen, von dem Geburtstag der Ewigkeit an,

wie Seneca den Angenblick des Todes nennt, für mich beginnen foll.

Balbfteins Buge hatten fich mabrend diefer Rebe belebt und vertlart, und in dem feuchten Strahl
bes himmelwarts erhobenen Auges glangte der Bisderfchein der Sterne, die nun allmählig heller in
ber finkenden Nacht entbrannten.

Sprich mir nicht fo ruhig von einer Beit, wo ich bich nicht befigen foll, rief Bunfchwis: Ich kann ben Gedanten nicht ertragen, bich zu verlieren.

Sonto folang ben Arm um feines Freundes Raden, und ruhte mit dem Gefichte an deffen Bruft. Ich danke dir für deine Freundschaft, Jaromir, sagte er gerührt, sie erhellt den duftern Pfad meines Lebens, und ift mein höchftes Gut auf Erden. Durch Liebe glüdlich zu werden, ift mir nicht bestimmt.

"Daft du das auch in den Sternen gelefen, oder ift bir's durch Przichowstys Nachricht flar geworden ?"

Przichowsky hat nur ausgesprochen, was ich längst vermuthete, obwohl ich seine Rlatscherenen sehr wohl an ihren Ort zu stellen weiß. Selene ift nicht für mich geboren, ihr Sinn strebt nach etwas ganz Aubern. Ich habe ihr Boroscop und meines verglichen. Unsere Sterne werden sich nie vereinigen.

"Und doch gefällt fie dir fo fehr?" Sort denn, mas an fich liebensmurdig und herre

lich if, darum auf, feinen Werth ju haben, weil es für uns nicht bestimmt ift?

Du haft deine eigne Philosophie, lieber Synto! Ich achte fie, aber ich tann fie nicht annehmen. Und nun, lebe mohl! Wir find im Schlofgarten; du gehft zu deinen Sternen, und ich will mich auf der Erde unten umsehen, ob ich einige, Lunde von dem Schweden einziehen tann.

Die Freunde trennten fich mit herzlicher Umarmung. Bunfdwig tehrte in die Stadt jurud. Sonto foritt burd die nachtlichen Schatten bes Bartens bem Offervatorio ju, meldes Raifer Rubolph für Toche Brabe batte erbauen laffen, und meldes. auf der Unbobe über der Stadt gelegen, Diefe felbft mie die aange Umaegend beberricht. Gein Berg mar gepreft. Alles, mas er bachte und empfand, fagte er feinem Freunde nicht. Er liebte feinen Jaromir innia, aber der lebensfrohe, flare Ginn desfelben ichien ibm manchmabl nicht geeignet, die Tiefe und bas unbeftimmte Duntel von Sontos Gefühlen zu faffen. und diefer batte mit jeder guten Gigenschaft empfindlicher jur Schwermuth geneigter Seelen auch den leifen Dochmuth berfelben gemein, vermoge welchem fie fich gern über frohlichere traftige Gemuther erheben, und an der Möglichfeit mabrer Somoatbie mit benfelben ameifeln. Go überlieft

er sich erft in der Einsamteit gang dem Schmerz, der ihn ergriffen hatte. Er hatte langft flar erkannt, baß Gelene teine Liebe für ihn fühle; ihr Betragen in der letten Zeit, und was er heut von Wunschwitz und Przichowsty gehört, machte es ihm saft unzweifelhaft, daß sie irgend ein zärtliches Berhältniß gebeimer, vielleicht gefährlicher Art unterhalte, und daß die Sterne volltommen recht gehabt, welche ihm in der Liebe nur Schmerz und Rampf, und erst in später Zeit Auhe verheißen hatten. Ja — Ruhe, sagte er endlich, Ruhe im Grabe, neben meinen Alstern und Obeim Albrecht!

In solchen truben Gebanten schritt er auf bas Observatorium ju, aus bessen Fenfter schon ber Schein der Studierlampe durch die Nacht schimmerte. Pater Plachy trat ihm entgegen. Ich habe dich mit Berlangen erwartet, mein Sohn! sagte er: Die heutige Nacht wird merkwärdig werden. Die Sterne stehen wunderbar; doch, ehe wir unsere Beobsachtungen machen, habe ich dir noch etwas wichtiges mitzutheilen.

Walbstein hatte unterdeffen Barett, Mantel und Schwert abgelegt, und folgte seinem Lehrer an den Tisch, worauf die Studierlampe ftand, die das lange duftere Zimmer sparlich erleuchtete, und kaum einen matten Dammerschein auf die im hintergrun-

Theile derfelben gang anders aus, als jest, und manche trugen noch Spuren der gewaltsamen Auftritte, welche in den lebben Jahren bürgerlicher Unruben im Bran vorgefallen waren.

Dennoch mar ber Anblie, melden die Stadt iest im rubigen Lichte bes icheibenben Tages barboth, fo reigend, daf bende Rreunde, fic unmill-Führlich davon angezogen fühlend, mit verschluugenen Armen fteben blieben, und auf bas Saufermeer binab blicken, bas fich tief unter ibnen ausbreitete. Im letten Abendichein geigten fich die Tharme und Pallafte, und die majeftatifche Brude über ben Strom, der filbern und fill babin flog. Seine Bluthen glangten im zweifelhaften Dammerlichte, nur die großen Daffen ber nachften Gebaude ericbienen noch beutlich. Begenüber bedten bereits tiefere Chatten die Bufche und Garten des Laurengius - Berges, Die Thurme ber Abten Strahow und der fleinen Rirche auf ber Sobe detfelben schnitten sich scharf gegen die von gelblidem Tagesidein erhellte Luft ab. In Diefem Mugenblick erhob fich der Mond binter den Gebauden ber Reuftadt aus den Bolten des öftlichen Sorisouts, und vollendete ben Zauber bes abendlichen Gemanides. Sonto fand und ichaute ernft und foweigend. Co mande Grinnerungen, Die in der

feperlich ftillen Stunde in ihm mach murben, und bie Sterne, welche über ihm immer fichtbarer aus dem tiefen Blau hervortraten, veranlagten ibn endlich, das eben abgebrochene Gefprach mieber aufzunehmen.

Du fragit, faate er, melden Ginfinf Die Sterne, die fo meit von uns entfernt find, auf unfer Schicffal haben konnen? Rannft du die Quellen und erften Urfachen von ben Beranderungen, von den bald ichrecklichen , bald erbebenden Auftritten angeben, melde in biefer iconen Stadt fo oft porgefallen ? Bift bu im Ctande die mabren Bemeggrunde ber Thaten ju bezeichnen, Die feit Sahrbunderten bier gefcheben ? Alles greift in einander, feine Wirtung ift obne Urface, fo wie teine obne Rolaen ift; und mer vermag es ju bemeifen, bag nicht die letten Endpuncte aller diefer Begebenbeiten in ben Berhaltniffen und Ginfiuffen ber bimmlifden Rorper liegen? Rach emig unverructe baren Gefeten breben fie fich über unfern Bauptern. Gin großer unbegreiflicher Bufammenbang perbindet fie untereinander, und unfer Connenip. ftem, und unfere Erde find ein lebendiger Theil besfelben. Durch ihre Stellung gegen einander mirb bas, mas überall, und alfo auch auf unferer Erbe gefchieht, bebingt. Unbefannte, unfern 3us Comed. in Drag. I. Th.

framenten wie unferm Berftand unzugängliche Ausströmungen, Ein- und Gegenwirkungen geben durch das Weltall. Alles macht ein großes Ganzes aus, in welchem kein, auch noch so kleiner Theil sich isoliren kann und darf. So wie ein Stein, den dort ein Junge in die Moldau wirft, seine Kreise im bewegten Wasser bis an beyde User ausbreitet, so geht Eine Wirkung, Ein Impuls durch alle Welten. Was Willionen Sonnenmeilen von uns geschieht, hat Einstuß auf uns, und unser Weltstörper kann keine Beränderung erleiden, die nicht in allen Sonnensvollemen mit empfunden würde—

Salbftein lächelte und hielt inne. Was du da vom allgemeinen Zusammenhange sagt, fuhr Wunschwis fort, habe ich zwar nicht ganz verstanden; aber es dämmert mir einige Wahrscheinlichkeit, daß es so fent könnte. Das schließt aber deine Prophezeihungen nicht ein. Es zeigt eben nichts an, als daß ist, was ift, aber nicht, daß man es voraus wissen könne.

Und glaubst du nicht, daß jene, die fich bemuht haben, die Sternenschrift lefen zu lernen, mit deren glanzenden Lettern der Allmächtige die Zeichen ber Butunft und Gegenwart am himmel ausge-Rellt hat, hiervon ein Mehreres wiffen konnen?

Glaubit du nicht, daf ber Stand ber Beftirne in ber Geburteftunde eines Menfchen, oder im Augenblide großer Begebenbeiten von entscheidendem Ginflufte auf Diefelben fenn tonne? Gieb. Die Geftirne, befonders die nachften, welche fich unmittelbar auf uns beziehen, nahmlich die Planeten, find nach ihrer Ratur theils beiß und troden, theils falt und feucht, einige von icablicen, andere von gunftigen Ginflugen, und fo mirtt ihre Ausftromung auch auf die Erde, und mas auf berfelben vorgebt. 36r Auf- und Untergang, ibre Erbebung aber ben Borigont, ibr Stand in den bimmlifchen Baufern des Thiertreifes, die Berhaltniffe ihrer Rrafte gegeneinander, Die Abmefenheit gemiffer Sterne, welche fich in der andern Bemisphare befinden, alles dieg find eben fo viele dem Lapen unbegreifliche, aber boch nach taufenbiabrigen Grfabrungen erkannte Momente, welche die Schidfale ber Erbe und ibrer Bewohner bedingen. Dan bat Darüber Regeln und Lehrfate, melde erftaunensmurbige Refultate geben.

Aber wenn bas wirklich mahr mare, fo mußtet ihr Aftrologen die weifeften und zugleich glucklichften Menschen senn. Ihr mußtet dann alles voraus, Gluck und Ungluck -- tonntet euch vor dem smepten in Acht nehmen, es verhuthen, und das erftere doppelt genießen, sagte Wunschwig.

Richt alfo, antwortets Synto: Die Sterne zeigen nur an, fie warnen nicht. Was geschehen soll, geschieht, und webe dem Borwitigen, der ihte Sprüche vertennt, und ihnen zuvorzukommen vder auszuweichen gedenkt!

Bu mas nüst euch denn das Beobachten und Biffen, wenn ihr das Bofe nicht vermeiden könnt, das euch droht? antwortete Bunfchwig: Dann moche te ich es lieber gar nicht erfahren.

Das kommt aufjedes Menschen Sinn und Bunsch an. Mich und gar Wiele zieht eben jenes geheime Forschen unwiderstehlich an, und wenn mir auch die Sterne noch wenig Gutes bedeutet haben, so erfüllt der Anblick dieser glänzenden Lichter, die in mein Innerstes strahlen, die Weisheit des Schöpfers, der sie in den unendlichen Raum gestreut, jedem seine Bahn unverrückbar angewiesen, jedes mit wunderbaren Kräften begabt hat, meine Seele mit Ehrfurcht und Freude. Mein berz sehnt sich nach jenen hellen Regionen, wo diese Lichter nah und herrlich um mich glänzen werden, wo ich ihre Sprache, ihre Bedeutung recht verstehn, das Irdische mit seinen Schauken und Schmerzen abstreisen werde, und ein schöneres Dasen, von dem Geburtstag der Ewigseit an,

wie Seneca den Angenblick des Todes nennt, für mich beginnen foll.

Balbfteins Buge hatten fich mahrend diefer Rebe belebt und verklart, und in dem feuchten Strahl des himmelwarts erhobenen Auges glangte der Bisderfchein der Sterne, die nun allmählig heller in der finkenden Racht entbrannten.

Sprich mir nicht fo ruhig von einer Beit, wo ich bich nicht besitzen foll, rief Bunschwis: Ich kann ben Gebanken nicht ertragen, bich zu verlieren.

Synto folang den Arm um feines Freundes Naden, und ruhte mit dem Gesichte an dessen Brust. Ich dante dir für deine Freundschaft, Jaromir, sagte er gerührt, sie erhellt den düstern Pfad meines Lebens, und ift mein höchstes Gut auf Erden. Durch Liebe alüdlich zu werden, ist mir nicht bestimmt.

"Paft du das auch in den Sternen gelefen, oder ift dir's durch Przichowstys Nachricht Har geworden ?"

Przichowsky hat nur ausgesprochen, was ich längst vermuthete, obwohl ich seine Rlatscherenen sehr wohl an ihren Ort zu ftellen weiß. Gelene ift nicht für mich geboren, ihr Sinn ftrebt nach etwas ganz Unbern. Ich habe ihr Goroscop und meines verglichen. Unfere Sterne werden sich nie vereinigen.

"Und doch gefällt fie dir fo fehr?" Sort denn, mas an fich liebenemurdig und berte

lich ift, darum auf, feinen Werth ju haben, meil es für une nicht bestimmt ift ?

Du haff deine eigne Philosophie, lieber Spnto! Ich achte fie, aber ich tann fie nicht annehmen. Und nun, lebe wohl! Bir find im Schlofgarten; du gehft ju deinen Sternen, und ich will mich auf der Erde unten umsehen, ob ich einige, Lunde von dem Schweden einziehen tann.

Die Freunde trennten fich mit berglicher Umarmung. Bunfdwis fehrte in die Stadt jurud. Onnto foritt burd bie nachtlichen Schatten bes Bartens bem Offervatorio gu, meldes Raifer Rubolph für Inche Brabe batte erbauen laffen, und meldes. auf der Unbobe über der Stade gelegen, Diefe felbit mie die gange Umgegend beberefcht. Gein Berg mar gepreft. Alles, mas er bachte und empfand, fagte er feinem Freunde nicht. Er liebte feinen Jaromir innig, aber der lebensfrohe, flare Ginn desfelben ichien ibm manchmahl nicht geeignet, die Tiefe und bas unbeftimmte Duntel von Sontos Gefühlen ju faffen. und diefer batte mit jeder guten Gigenschaft empfindlider jur Schwermuth geneigter Geelen aud den leifen Sochmuth berfelben gemein, vermoge welchem fie fich gern über froblichere fraftige Bemuther erheben, und an der Moglichfeit mabrer Sompathie mit denfelben zweifeln. Go überlieft

er sich erft in der Ginsamkeit gang dem Schmerz, ber ihn ergriffen hatte. Er hatte langst flar erkannt, daß Gelene keine Liebe für ihn fühle; ihr Betragen in der letten Zeit, und was er heut von Wunschwitz und Przichowsky gehört, machte es ihm saft unzweifelhaft, daß sie irgend ein gärtliche Berhältniß gebeimer, vielleicht gefährlicher Art. unterhalte, und daß die Sterne vollkommen recht gehabt, welche ihm in der Lebe nur Schmerz und Kampf, und erft in später Zeit Auhe verheißen hatten. Ja — Rube, sagte er endlich, Ruhe im Grabe, neben meinen Alstern und Oheim Albrecht!

In solchen truben Gedauten schritt er auf bas Observatorium ju, aus bessen Fenster schon der Schein der Studierlampe durch die Racht schimmerte. Pater Plachy trat ihm entgegen. Ich habe dich mit Berlangen erwartet, mein Sohn! sagte er: Die heutige Racht wird merkwärdig werden. Die Stervne stehen wunderbar; doch, ehe wir unsere Beobsachtungen machen, habe ich dir noch etwas wichtiges mitzutheilen.

Walbstein hatte unterdeffen Barett, Mantel und Schwert abgelegt, und folgte seinem Lehrer an den Tisch, worauf die Studierlampe ftand, die das lange duftere Zimmer spärlich erleuchtete, und taum einen matten Dammerschein auf die im hintergrun-

De besfelben bey Seite gefehten Globen, Mafchinen, Band- und himmelstarten warf. In der Mitte aber, ber Thure gegenüber, durch welche man eintrat, fahrten einige Stufen auf das eigentliche Observatorium, das hoch empor in reinere Lufte ragend, nach allen Seiten weit über die Stadt hinaus eine uneingeschränkte Aussicht gewährte, und wo die Teslescope, Quadranten u. f. w. ihren Plat hatten.

Beym Chein ber Lampe fab P. Plachy feinen Bogling genauer an, und fand den Ausdruck tiefen Rummers in deffen mehr als gewöhnlich blaffen Jugen. Er betrachtete ihn ernft, den, fagte er: Du fcheineft nicht vergnügt, hontal Was ift dir?

Richts von Bedeutung. Ihr tennt mich, mich verstimmt leicht etwas. Die Schweden haben wieber arg auf meinen Gutern gewirthschaftet.

Pater Plachy fouttelte den Ropf. Diefe Urfache fcien ibm nicht die mabre.

3hr hattet mir etwas wichtiges mitgutheilen? .

Ja, einen Brief, den ich von einem Freund aus der Abten Tepel erhielt. Borber aber noch eine Frage: Rennft du vielleicht zufällig einen Menschen, ber fich Odowalsen, oder Streitberg nennt?

"Er führt bende Rahmen?

26 fceint eben ein rathfelhafter Menfc. Ginie ge halten ihn für einen Soweden, andere für einen

Böhmen. Er felbft foll fich balb biefen, bald jenen Rahmen geben, balb fcmebifche, balb faiferliche Uniform tragen, und hier in Prag fowohl, als in der Gegend allerley geheimnigvolle Gefchafte treiben.

Sonto femieg einen Augenblid. Przichowethe Renigkeit fiel ihm ein. Sabt ihr keine nabere Bestimmung über fein eigentliches Thun? fagte er endlich: 3ch kenne ihn weder unter dem einen noch unter dem andern Rahmen.

Wenn er mirtlich jener Obomalete ift, ben ich einft gefannt, fo ift er ein bobmifcher Chelmann, aus ber Segend von Guer. Gin fühner unternehmender Beift, führte ibn zuerft unter Tillps, bann unter beines Oheims Jahnen, und ihm fchien tein Beg unrecht, wenn er nur an's Riel gelangte. Go batte er es im Rurgen bis jum Oberfilieutenant gebracht, und der Rubm eines Mannefelde, eines Jean de Werth, oder mohl gar eines Friedlands mag ibm vorgefcmebt baben. Aber Gott hatte es anders befoloffen. In einer Schlacht gerfcmetterte eine Rugel feinen rechten Arm, er murde gezwungen, im bichbenden Mannesalter, in Mitte feiner glangenden Laufbahn, feinen Abichied ju nehmen. Diefer marb ibm nicht mit der Auszeichnung und Belohnung. Die fein Ctols erwartet batte. Er soa fich alfo auf fein fleines Gutden gurud, und foll fich bort gang

---

auf die Sate ber Migvergnügten geschlagen haben. Bey bem letten Ginfall ber Schweden wurde dieß Buton verwüstet. Obowalsty sah sich an den Bettelstab gebracht, er versuchte es wieder taiserliche Dienste zu verlangen 20). Sein unbescheidenes Betragen mag wohl Schuld gewesen seyn, daß man ihn abwies — doch, warte, hier ift die Stelle aus bem Briefe des Pater Prior von Tepel:

" - Dan will miffen, bag diefer Schwedifche Offizier, welcher fic Streitberg nennt, und ben Graf Ronigsmart wohl gelitten ift, eigentlich ein bobmifdet Ebelmann, Rabmens: Ernft von Domaisto. und früber in taiferlichen Dienften gemefen fep. Bas an dem ift, wird gründlich zu erniren mobl fower fenn, maffen die unruhigen Beitlaufte gar Mandes untereinander geworfen, den Freund bauffa in einen Aciud verkehrt haben, und vice versa. Co viel ift gewiß, bag man ibn balb im Lager ber Someden ficht, mo er Somedifde Uniform mit bem Rabmen, von Streitberg, tragt, und balb binwiederum in unterfchiedlicher Rleidung, um Gger und felbft um Drag berum, allwo er fich nicht umfonft um allerlen zu erfundigen, und unter bem gemeinen Bolt aute Freunde ju fuchen icheint. Gollte nun diefer Somebe Streitberg wirkfich mit bem ebemabligen E. E. Oberftlieutenant von Odomalsko

einerlen Person fenn, so mußte er bir, fieber Plach, betannt senn, weil ich weiß, daß du früher mit diesem Manne einigen Umgang gepflogen, und ich habe es für dienlich erachtet, mich ben dir nach ihm zu ertundigen. Auf jeden Fall scheint mir die Sache nicht ohne wichtige Bedeutung zu senn ziem diesem Odowaleth mußte aus alter Praktit das Land und die geliebte Stadt Prag wohl bekannt senn, so daß er für uns einen schlimmen, für die Schweden aber einen sehr nüglichen Rathgeber abgeben könnte."

Synto hatte zu Ende gelesen; er wußte nichts von einem solchen Menschen, und die Bermuthung, die ihm einsiel, war viel zu unbestimmt, und zu nahe mit dem Geheimnisse seines herzens verwandt, um ihrer zu ermähnen. Das Gespräch hatte ein Ende, und sie schreiten nun zu ihren Arbeiten. Der Geistliche nahm seinen Plat am Schreibtische, und hynto, bessen jungere Augen zum Beobachten tauglicher waren, und den P. Plachy längst in alle seine Renntnisse eingeweiht, stieg die Stufen hinauf, stellte sich aus Telescop, und rief seinem Lehrer von Zeit zu Zeit die, Bumertungen zu, die dieser dann, sie mit Pendel und Rechnungen vergleichend, ausgeichnete.

Es ift dren Biertel auf 3moff Uhr, fagte P. Plachy jest: der Mars muß in feiner größten Erbebung fenn, und fich bem Beichen bes Lowen nabern. Wie fieht's ? rief er binauf.

Der Mare fteht am bodften, er tritt in's Berg bes lomen.

Und Jupiter ?

Mars blickt ihn an mit dem fchablichften Geviertenschein, seine mohlthätigften Strahlen vermögen nichts, denn dort erhebt fich auch der talte finflere Satuen, und Benus ift langft unter dem forisont binab.

Ich wußte es wohl, sagte P. Plachy, indem er die Stufen hinauf stieg, und ebenfalls an das Telescop trat. Eine mertwürdige aber ungluckswelle Canstellation — Jupiter ohnmächtig, Saturn und Mars in ihrem ungebundesten Wirten, ja, ja, in's Berz des Löwen, des böhmischen Löwens, tritt der Ungluckssifter.

"Wie meint ihr bas ?"

Daß es mit dem Unglud des Baterlandes noch nicht zu Ende ift, und wir vielleicht das Schlimme fie noch zu erwarten haben. Die Bewegungen der Schweden im Ginbogner-Areise bedenten uns nichts Gutes.

"Glaubt ihr wirflich? Ach, man möchte fich munichen, dort oben ju fenn, wo die iconen Lichter funteln, und die Erde als ein unbedentender Punct mit allem ihren Jammer verschwindet."

Moju die unnüge Sehnsucht? Go lange es dem Ewigen nicht gefällt, uns abzurufen, muffen wir ausharren, wirten was wir tonnen, handeln wie wir follen, und das übrige dem himmlischen Bater anbeimftellen.

"Und wenn die Sterne uns fagen, daß wir nichts ausrichten, daß all unfer Streben vergeblich ift ?"

Synto, wenn unsere Bater so gedacht hatten, wo waren wir jest? Ja, die Sterne zeigen und die Rampse an, die und bevorstehen, sie forbern uns badurch auf, wachsam zu sen, und uns zu rüften. Wie heißt der Spruch des alten Weisen? Dignum Jovis spectaculum vir fortis cum mala fortuna compositus. Laß und wachen, laß und handeln, wo wir können, und wenn ein Unglück über das Naterland hereinbricht, zugreisen, und retten, was möglich ist!

Mein Bater! rief Opnto bewegt: Ihr sollt mich nie läftig auf der Bahn der Ehre und nütlichen Thätigkeit finden. Ich heiße Waldstein, und fühle welche Vervflichtung in diesem Nahmen liegt.

Recht, mein Sohn! erwiederte ber Geiftliche: Ein Dynto von Walbstein war es, ber schon zur Beit König Wenzels im Bufitenfriege als Schie

mer und Rampfer fire fein Baterland auftrat. Du bift nach ihm genannt, du wirft des Ahnheren Ruhm nicht verscherzen.

Gie beschäftigten fich bierauf noch eine Beits mit ihren aftronomifden Arbeiten : endlich mar die Reif zum Begbachten vorben. D. Dlachn fagte feis nem Bogling gute Racht, und fcritt die Ctufen binab, burd's Studiergimmer auf feine Colaftammer gu. Onto aber, wie er fic allein fab, eilte, einen Borfak auszuführen, der icon früber in feinem Beifte entftanden, und nun durch D. Dlachb's Ermabnung jenes unbefannten Somedifden Offigiers , ber bier um Drag berum gebeime Gefchafe te betreiben follte. Durch bas Rufammentreffen mebrerer Bermuthungen neue Lebhaftigfeit erhielt. Man tonnte von der Sternmarte Die Begend vor und hinter Drag überfcbauen, mit einem auten Tubus mußte in der beutigen bellen Mondnacht jeber Gegenstand, und mas auf dem Waffer bis gegen Erpia bin porging, ju ertennen fepn. Wenn beute Racht eine Bufammentunft mar, fo tonnte er fie pielleicht erfnaben, er tonnte die Treulofe wie burch Baubermacht vor fein Auge bannen, und ihre gebeimen Schritte offen und beutlich ertennen.

Sonell richtete er fein Borhaben in's Bert, ber Tubus murbe aufgestellt, er trat vor das Glad.

, und fieh, ba ftanden die Mauern vom Solof Troja, die Frey-Treppe, der Garten dicht vor ihm. Es ergriff ihn mit wunderbarer Gewalt, so nabe, und doch so fern, so dentlich, und doch so ungeahnet Alles seben zu können.

Der Strom , vom ichiefauffallenden Mondes. ffrahl verfilbert, rollte rubig dabin. Alles mar ftill, feine Bewegung gu merten, als die ber gitternden Bellen. Da glaubte er in den Bufden bes Ufers fic etwas regen gu feben. Gin paar Minuten barauf entalitt ein Rachen bem bammernben Didiat. Gin Sahrmann, im Sintertheil ftebend, lentte ibng eine verhüllte Geftalt faß auf dem Brett in der Ditte desfelben. Bas batte Sonto nicht barum gegeben, diese Geftalt genauer ertennen ju tonnen! Aber die ungewiffe Mondesbeleuchtung machte bief unmödlich. Endlich landete ber Rabn am jenfeitigen Ufer. Die Geftalt erhob fic, es mar ein lam ger, ftarter Dann; ein Comert, bas er entblößt trug, flimmerte im Mondenlicht. Jest fcritt er auf den Barten gu, jest öffnete fich die Eleine Pforte, eine zwepte, fleinere buntle Geftalt trat beraus - baf es ein Frauengimmer fen, mar beutlich ju ertennen - Die Benden fanten fich in Die Arme, und Synto fprang wie muthend vom Im bus binmea.

Ē

Ce war es mabr, was Drzichometo ibm gefagt batte ! Belene batte gebeime Bufammentunfte. und fie maren verliebter, leidenschaftlicher Art! Cein Sunerftes mar in Aufruhr, er ging mit bafligen Schritten im Rimmer auf und ab, er wollte nicht mehr binfeben, und doch ftand er gleich mieber vor bem Glafe, und bas verhafte Bilb wieder por feinem Auge - Der Mann und das Rrauengimmer, welche er, nicht für Selenen zu erfennen, fic alle Dube gab. Run bielten fie fich gwar nicht mehr umfaft, aber fie mandelten am Stromes-Ufer auf und nieder. Gie ift es - fie ift es nicht - Diefes Comenten trieb Sonto's Blut in fturmender Bemegung burch bie Abern, und nabm ibm faft ben Athem. Bald lief er im Rimmer auf und ab, bald leate er das Auge an das Kernrohr. Wie er wieber Dabin Fam, glaubte er in Dammerfchein des immer tiefer finkenden Mondes bie undeutlich erkannten Bestalten in ben Bufden bes Ufere fich verlieren gn feben. Bald barauf ging auch ber Mond binunfer. es mar nichts mehr zu entdeden. Die Racht mar weit porgerudt, ber Tag nabe, in Sonto's Augen tam tein Schlaf. Alle Qualen ber Gifersucht maren erwacht, und ju ihnen gefellte fich die marternoffe Ungewiftbeit. Bar es Selene? Bar fie es nicht? Wer tonnte ber Unbefannte fenn? Warum

fcente ibre Liebe bas Ange bes Tags und ibrer Bermandten? Bar es bentbar, bag Belene einen Reind ibres Baterlandes lieben tonne? - Aber batte fie fich nicht oft genug mit Borliebe über Die Someben und fremben Glaubensgenoffen ertlart? Bar es nicht fichtlich , baf fie ben jesigen Anftanb der Dinge mit Ungeduld trug? Das Alles fiel Sonto nach und nach ein, und vermebrte die Unrube in feiner Bruft. Und wenn es Belene boch nicht mar? Er batte bie weibliche Gestalt unmöglich beutlich genua ertennen tonnen, um feines Unglude polltommen gewiß au fepn. D wenn fie's nicht mar? Wenn fie foulblos, wenn fie ihrer Pflicht getreu mar? - Gine ploBliche Belle verbreitete fich in feinem Innern. Es war möglich, fo taufchend abnlich die Geffalt auch ichien - es mar moalich! Un diefem Strobbalm wollte fich feine Liebe, feine Boffnung balten.

Während dieser innern Bewegungen und der langen Zeit, welche seit Plachp's Entsernung versstoffen war, hatte die kurze Sommernacht ihr Ende erreicht. Schon dämmerte es jenseits der Moldan, die ersten Lichtfrahlen brachen hervor und färbten im Oft den Porizont weißlich. Nach und nach versschwand das Dunkel, die Sterne erloschen am himmel, der Tag begann. Jest war es möglich, die Schwed, in Prag I. Th.

Unbefannte gut ertennen, wenn fie noch am Ufer und nicht foon in den Garten gurudgefehrt mar. Er trat gogernd an den Tubus. Gine Beile fonnte er nichts gewahren; das Ufer mar einfam, und das Solof aegenüber, deffen fleinfte Theile er nun beutlich ertaunte, lag in diefer früben Morgenftun-De noch mie ausgestorben vor ibm. Er martete lanae - da bewegte es fich in den Buichen bes Ufers, ein Rachen flief vom gegenseitigen Land ab, ber Unbefannte fag darin. Jest tonnte Sonto die Ge falt, welche, shmobl fixend, arof und ftart fcbien. bas duntle Gemand, bas Comert, bas entbloft auf feinem Schoofe lag, beutlich feben. Aber bie Buge verbedte ber große, tief berab gedrückte But, und der fcmarge Mantel, der ibn bis über bas Rinn umbullte. - Und jest, jest fcmebte eine amente Beftalt über den Beg gegen bas Gartenthor bin. Gie mar's ! Gie mar's! Ge blieb fein 3meifel ; bente lich ftand ibr Buchs, ibr Gewand, bas er mobl tannte, fo nabe, als bonnte er fie ergreifen, por ibm. Gin Schleper, der ibr Ropf und Schultern umbullte, und der Umftand, daß fie fich in ibrer Richtung von ihm entfernte, binderte ihn noch, ibre Buge ju erbliden. Gie eilte fonell, jest fab fie. wie angftlich um, ob fie vielleicht jemand bemertt babe, und jest erfannte Sonto auch ibre Rage. - Selene! rief er getäuscht durch die scheinbare Rabe, als könne, als solle sie miffen, daß erzsie exblickt habe. Selene! rief er noch einmahl, und sie verschwand im Garten.

Er fant auf einen Stubl. Sein Unglud mar gewift. Gine Beile mar er teines flaren Gedantens machtig. Bild jagten Bilder, Borfate, Rorn und Com fic in feinem Beifte. Bulest machte die erfoofte Ratur ibre Rechte geltend. Ceine brennenben Augen forderten Rube. Er marf fich auf fein Lager, Unrubiger, unerquidender Colummer folg. te auf die beftige Bewegung feines Innern, ber Traum febte die mibrigen Bilber bes Bachens in verhaften Bufammenftellungen fort. Endlich fprang er vom Bette auf, benn diefer Colummer aab ibm Beine Grooblung, marf Mantel und Schwert um, und eilte binaus in die Krifche des Morgens und Des Gartens, der in feiner Schonbeit, mit ichattenben Bangen, blubenden Baumen, Bogelgefang, und dem Geplaticher der Springbrunnen unbeach. tet vor ihm lag.

Gine Beile irrte er in den thauigen Sangen herum, julest gerieth er, ohne es ju miffen, auf ben Schlofplat. Mechanisch eilte er über diesen hin in den zwepten Sof, den Dom vorüber, und hatte nun, das Schloß hinter sich laffend, den Georgs-

plat, und, immer abwärts schreitend, die Stelle erreicht, wo eine niedrige Mauer die fielle Anhöhe umgibt, die sich über der Moldau erhebt. Dier lehnte er sich über die Brustwehr, sein Blid schweiste über die Stadt, über den Strom hin, er schaute alles, und sah nichts; denn vor den Augen seiner Seele stand unablässig das Bild des liebenden Paares am Moldauuser. Da hörte er eine leise Stimme seinen Nahmen nennen. Er wandte sich wild um, um zu sehen, wer es sen, der in dieser Stunde, an diesem einsamen Ort, ihn störte, und erblickte ein Mädchen in netter Bürgertracht, das mit ängstlicher Miene wenige Schritte hinter ihm kand.

Wer bift du? Bas willft bu von mir? eief er fie unwillig an.

Das Mädchen trat einen Schritt zurud, sentte Auge und haupt, und antwortete mit demuthigem Ton: Ich bin Johanna, eueres hausverwakters Tochter. Ihr tennt mich wohl nicht mehr? — hynto, durch den fanften Ton der Stimme entwaffnet, blidte jest das Mädchen gelaffener an. Sie war hübsch, und mehr als das; ihr feiner Wuchs nahm sich in der knappen schwarzen Rieidung recht vortheilhaft aus. Gin Gesicht voll Unschuld und Güte, zart und fein, aber wenig gefärbt, blidte zwischen der reichen weissen halstrause, und dem

netten Sanben, das die laftanienbraunen haare kaum sehen ließ, heraus. Lange Augenlieder mit dunkeln Wimpern verschatteten jest die zu Boden geschlagenen klaren braunen Augen, die sie vorher mit dem Ausdruck der Besorgniß auf den Grasen geheftet hatte, und gaben ihrem Gesichte etwas ungemein sansten, einem Frauenbilde Ahnliches. Im Arm trug sie das Gebethbuch, reich mit Silber besichlagen, und um den Puls der rechten hand einen Rosenkrauz von edlem holz gewickelt.

Und was willft du von mir, Johanna? fragte Balbftein freundlicher.

Jeht erröthete das Madchen bis unter die Saare, fentte den Ropf tief in die Saletraufe, und antwortete nicht.

Co fprich boch, wiederhobite Balbftein: Berlangft du etwas? Rann ich dir belfen?

Ach nein , mein ! ftotterte fie: Es ift auch nicht . um :meinetwillen.

- ) 3ft beinem Bater etwas jugeftoßen?
- Johanna fchättelte den Ropf.
- Mach mich nicht ungeduldig, und fage fren beraus, was du willfil

Ach! gar nichts, gnabiger Berr, als euch anreben, und abhalten, von - von -

. Run I von mas denn ? Bas babe ich benn gethan?

D verzeihr! verzeiht! rieffie mit ausbrechender Angft : Ich ertenne meinen Berthum; erlanbt, baf ich gehe! Gie wollte umwenden.

Richt von der Stelle! rief hynto lebhaft, ins bem er ihr den Wog vertrat, bein das Geheinniss volle in des Maddens Benehmen machte ihn aufmerksam: Richt von der Stelle, dis du bekannt haft, was du von mir wolltest! "Ich ihr werdet gurnen. Ihr werdet mich auslachen, rief sie, noch stells mit Rosenblut übergoffen,

Ich werde dich nicht auslachen, antwortete Synks mit frennblichem Ernff — und zum Zürmen werde ich ber der Fraven Johanna mohl teine Urlache haben.

und in faft weinerlichem Eon.

Sie erhob das Gesicht, beruhigt burch diese fandte Versicherung, und indem sie die brannen Augen,
in denen verhaltene Thrünen schwammen; mit eb
nem Ausdruck auf ihn richtete, der ihn rührte und
verwirrte, sagte sie: Wenn ihr also nicht zürnen.
wollt, gnädiger herr, so will ich euch meine ginze
Thorheit bekennen. Ich wolltein die Frühmesse kach
St. Weit berauf, und wiel ich über den Explassisch
gebe, schießt ihr vor mir vorbeh; aber — vergeiht.
gnädiger herr, daß ich es sage! — so bleich — so
versiort, euer haar zerstreut; euer Anzug so — wie
soll ich sagen — nur umgeworfen — eure Augen trüb.

wie vermacht, ober - verweint. - Ich erschrad, ich bachte, es muffe euch ein Unglud jugeftoßen senn, und - ich wußte nicht, warum ich es that - aber ich ging euch nach, denn ihr tamt mir - nehmte nur nicht übel, gnädiger herr - ihr tamt mir unheimlich vor.

Co? fagte Synto, und ein wehmuthiges Lacheln fpielte um feine Lippen: Du gutes Kind! Co habe ich bir Schreden und Angft gemacht?

Schreden wohl nicht, entgegnete Johanna, denn ihr fend ja immer fo gut; aber Angft, ja Angft, gnadiger herr — und daber legte fie die hand auf's herz.

Und was wolltest du denn, wie du mich anredetest?

Ach Gott! rief fie jest, fich ihres Bahns fcamend. Ich glaubte, sagte fie leife, ihr hattet ein ungludliches Borhaben, wie ihr euch da über die niedrige Mauer lehntet, und ihr hattet diesen einsamen Art und diese Stunde mit Bedacht gewählt —

Um mich hinab ju fturgen? Richt mahr? fiel Sputo freundlich lachend ein, denn der Irrthum des Mädchens tam ihm Erot feines Rummers doch läscherlich vor, während andrerseits ihre Theilnahme ihn erfreute: Rein, mein Kind, fürchte nichts! So tief wird mich der himmlische Bater nicht fallen lassen; ich hoffe es zu seiner Barmberzigkeit. Aber — und ben diesen Warten kehrte der vorige Ernst auf seine Büge zurüd — weil du mir gut bist, und mich

uicht wolltest zu Grunde geben laffen, so bethe für mich! 3ch tann das Gebeth einer frommen Geele wohl brauchen.

Jest brachen Johanna's Thräuen hervor; aber mit Gewalt schlang fie fie jurud, denn fie fühlte das Unschiedliche einer ju lebhaften Rührung. Es bedurfte einige Augenblicke, bis fie zu antworten im Stande war, und mahrend dieser Pausernhten hyntos Augen theilnehmend und mohlgefällig auf der lieblichen Gestalt.

Ich danke euch, gnadiger herr, hub fie nun wieder an: Ich danke euch, daß ihr mir nicht zurnt, daß ihr mein kindisches Benehmen so ausnehmen wollt, wie ihr thnt. D ja! Ich will für euch bethen, sette fie mit gefalteten handen und zum himmel erhobenen Augen hinzu: Ihr ehrt mich mit diesem Auftrage. Ihr wist es nicht, wie ihr mich ehrt! Ia, alle, alle meine Gebethe sollen für euer Bohl seyn, und wenn mein Bitten Erhörung findet, so muß es euch gut gehn. Und nun erlaubt, daß ich mich entferne!

Gern, mein Rind! fagte Baldftein! Beb mohl, und gruße mir beinen Bater! 3ch tomme bald gu euch.

Johanna verneigte fich tief, und wendete fich, um ben Berg binan ju fteigen. Er fab ihr nach, und konnte nicht umbin, fich über die oble haltung, den leichten Gang bes Bürgermaddens, und noch mehr darüber ju vermunbern, baft er die holbe Santge. noffinn, die einft die Gefährtinn fener Anabenfpiele. gewesen, die er jest noch jumeilen benm Bater gefes ben, nicht fogleich erkannt batte. Aber nun richtete er auch feine Angen, burch Sofignnens Worte aufe mertfam gemacht, auf fich felbft, und mußte gefiebn. bak die Unordnung feines Anguaes, gufammenge. nommen mit der Blaffe feines Gefichts, Die er gwar nicht feben, aber nach einet Racht, wie die veraange ne, vorausfesen tonnte, binreichten, das ergebene Madden für den Haren Sinn ober bie Gefundheit ibres herrn beforgt ju machen. Ihre Ericheinung. ihre liebevolle Corgfalt hatten feine Gebanten auf eine angenehme Art von ber fteten Betrachtung feines Mikaeldides abgelentt. Cein Beiff:richtete fich' empor, freper und muthiger blickte er um fich, pronete Saar, Mantel und Barett, fo aut fiche tonn laffen wollte, und flieg nun ebenfalls den Bugel binan. Bie er auf ben Georgeplat trat, ertouten im Dom die Gloden, die jur Arühmeffe riefen. Gein Berg öffnete fich frommen Empfindungen, fein Schopfer fprach zu ihm durch das'tonende Grz, und lud . ibn ein, an geweihter Stelle feine Schmergen im Gebethe aufzuopfern, und fo leichter zu tragen. Er folgte dem innern Trieb, und fand bald in dem ehre . murbigen Bebaude, baffen tabne Bauert, luftige Sogen, und größartige Aniagen gang geeignet sind, ein Berg von dem Irdischen hinweg auf's Ewige und Bleibende zu richten. Mit Sammlung und Andacht wohnte er der Messe ben, und verließ die Kirche um Wieles beruhigter. Ben der Albertstapelle glaubte er Ichannen noch einmahl zu erhicken, die hinter der Kapelle verschwand; er blieb stehn, weit er ihr noch einmahl für ihre würde wieder hervordommen, weit er ihr noch einmahl für ihre Sorge danken, und die rauhe Art seiner ersten Anrode wieder gut machen wollte. Sie erschien nicht wieder; er mußte endlich glauben, daß sie einen inndern Beg eingeschlagen habe, und nun stieg auch er den Schloßberg hinab.

Inhanna hatte ihn wohl bemerkt, aber fie schämete fich, ihm wieder zu begegnen; denn ein leises Gessähl sagte ihr, daß ihreisandlungsweise ungewöhnelich war, und misverstanden werden könnte. Darum hielt sie sich hinter der Rapelle verborgen, dis sie ihren Gebiether den Plat wor der Rirche verlassen, und sich gegen den äußern Schloshof wenden sah, und trat nun erst den Rückweg nach der Bruska an, um ihm nicht zu begegnen. Dieser Weg führte sie an dem Orte vorüber, wo sie ihn zuvor gesprochen. Der ganze Auftritt stand wieder vor ihr — des Grasen Gestalt, die Lodtenblässe seiner Jüge, der wilde Ausdorde der sonst so sanst Augen, die Unord-

nung bee Unines, im Deffen breffendiger Bierbichteit fich: fonft feint moblogordnete Guele andinfprechen Dfleate. Gie bachte ihrer Angft:um ibn, die fie aller Bebuthfantleit, und - fie mufte fiche mit Befco muna aaftebn - aller Überlegung vergeffen, und in Sontes etwas ungewöhnlichem Betragen bie Spulren: lebensfattes Bergweiffung, batte fürdben laffen. . Gie erröthete abermable, mie ibn bas Mies einfiel; aber se tehrte ibr auch die Cemmeranaran feine Breundlichteit zurud; womit er bas Geftandnig ibter Angft aufgenommen, und ihr aufgetragen hatte. für ibn zu bethen. Ich Gott! fie batte feben für ibn gehrthet; noch ebe en is fie geheiften und nicht blat benter fondere auch fonfte jeden Motaen und jeden Abend ; beur obne es jau miffen, battere langfreinen There in bem bergen feiner Lugendgefpielinn, auf welchem er ungetheilt berrichte, und Sonto von Balbftein bief, feit Johanna benten fonnte, ben ibr der Inbegriff allermannlichen Bolltom menbeit und Combeit. Andeffen manfie viel gu befonnen :um: therichten Soffmunden Raum ju apben, und viel jufromm, um ibren Bater burd ein fcmachtenbes Dai, binfiechen an haffmmastofen Liebe gu qualen. Streng bebereicht, rubte diefe Reigung in ihrer jungfräuliden Bruft, und Onntes Achtlofigeeit, ber ben feinen Befuden fie foft gane piberfabe celeichterte ihr biefe

Derichaft. Es reigte ihren Stoly und bemahrte fie vor Unbesonnenheiten, und so hatte diese geheime Onlbigung teinen weitern fühlbaren Ginfluß auf fie, als daß fie fie talt gegen jede andere Bewerbung und fest entschloffen machte, inis einem Manne ihre Danb ju reichen, weil es ja nur Ginen Spart von Balbftein gab, und der nie der ihrige werden bonnte.

Dent allein war sie ihrem stillen Borsat unteren geworden. Sie hatte ihn unglücklich gesehen; und es für ihre Pflicht'gehalten, ihn anzureden. Roch schwebte das Bild seiner Verftörung, und wig schön er selbst in diesem Ausdruck der Verdting gewesen, vor ihr. Sie sat das dlaue Mugge, so tief von den sinkenden Augenliedern verschatetet, wie er es freundlich auf sie richtete, die Kulledes goldnen Saares, das ohne Aunst und doch solchon geringelt, sein Gesicht umwallte; sie hörter den Ton der gütigen Stimme, womit er ihr Mutheinsprach, sie lodte, und sie um ihre Jürsprache ben Gott bath. Ach, sagte sie halblaut ste sich ! En ein vornehmer, reicher, schoner herrt und so uns glücklich!

Was mag es mohl fenn, dachte fle ben fich, was! ihn fo betrübt? Ach ich kann mir's denken, feste fle hinzu: Er liebt, ich weiß es wohl, das fiolge Frau-lein in Troja, von deren Schönbeit, wie von ihrem

Sochmuth bie Beute fo viel ergapten. Wie Tann man von einem Balbftein geliebt fenn, und ihm Kummer machen?

Diefe und abnliche Gebanten, welche fich bus wien entwickelten, befchaftigten fie in balb füffen, balb fcmerficen Ttaumerenen, bis fie endlich am Baldfleinischen Dallaft auf ber Rleinfeite antam. Bie fie in den Thormeg trat, erblichte fie einen um betannten arbften Dann, ber in einen buntein Dane tel eingefchlagen, mit bem Ruden gegen fie gelebrt; maten im Dofe ftanb, fich rings umfab, bain an mebrere Thuren ging, fie ju offnen verluchte unb. ule bas nicht gelang, mit fcnellen Schritten gegen . das Thor eilte. Das alles, und baf ber Fremde fein Geficht burd Mantel und But fo gu verbergen muß. te', daß man ibn burchaus nicht ertennen tonnte, fcien ibr verbächtig: fle befchloft ibn angureden. und fraate mit befcheibnem aber feften Con : Wenfucht ihr bier, mein Berr?

Der Fremde ftand fill und mandte fich um. Der plögliche Anblick des schonen Maddens schien ihn zu überrafchen. Den Mantel ein wenig lüftend, sagte er: Was ich suchte, habe ich nicht gefunden, was ich nicht zu finden dachte, fteht vor mir, eine Gulbacttinn —

Gehr ernft unterbrach ibn Johanna: Mein

herr, sum Scherzen mas gelegnere 3bit. tommen. Ich bin die Tochter des Saugvermaftere, und es giemt mir wohl zu fragen, mas ein Unbekannter in demfeschen fungen tenne? Währand diefor Rede hate te ste sich demithe des Fremden Buge zu sehen, aber nichts enthecken bounen, ale ein paar Aigende Ausgen, pon buschigen Lugenbegnnen überwölfts

Was mich herführt, erwiederte der Mann, ist gerade das, was euch ju fuggen bestimmt — Rew gierde, mein schönes Lind, Bunsch, ein Sans zu ber trachten, das um seines Erhauers willen jedem Böhmen michtig sem muß.

Benn ihr das municht, so wendet end an meinen Bater, und folat mir!

Richt boch! Richt doch, meine Schone! 3ch tann fon warten. Bleibt nur ihr einen Augenblick bep mir, feste er hinzu, indem er fab, daß Johanna auf die Kleine Thure zuging, die in den Garten führt.

Sie antwortete nicht,und ging meiter.

Rleiner Eigenfinn! rief der Fremde: Birft du ftehn?—Bep diesen Borten hatte er fie benm Urm ergriffen. Sie rift fich los, ihr Blick maß den Unbekannten von oben bis unten: Unterfieht euch nicht, mich anzurühren, sonft rufe ich unsere Leute.

Der Mann lachte, trat naber auf fie gu, und firedte ben Arm aus. Sie wich gurud, eief: Ba-

ter! Ulrich! Georg! und in dem Augenbild trat ber Sausverwalter und ein alter Anecht auf den Suf, der Fremde mandte fich, folug den Mantel, der gwor auseinander gefallen mar, ftft um fich, und verließ das haus mit schnellen Schritten.

Geht ihm nach ! nief Johanna: Der Menfc hat nichts Gutes im Ginn. — Die benden Alten thaten es, aber fie konnten den Unbekannten nicht mehr einhohlen; wir 'sie vor's Thor kamen, mar er in eine Seitengaffe verschwunden.

Bas mar das? fragte der zurudtommende Boter Jahannen. Sie ergählte, und feste himzu, fie glaubte unter dem Mantel kaiferliche Uniform gefeben zu haben.

Das kain wohl feyn. Diese dentschen Offiziere find sehr ted. Aber mich duntt, ich habe den Wenschen schon gesehn, und wenn ich nicht iere, war es gestern an der Marienschanze, wo er sich bey den Arbeitern zu schaffen machte, welche dort die Fesstungswerte ausbessern. Da ging er immer auf und ab, fragte allerley, wie lange sie noch zu arbeiten haben, was noch gemacht werden, und was für jest noch liegen bleiben würde? Dann ging er benseite, und ich glaubte, ihn unter den Mantel etwas aufschreiben zu sehen. Der Mensch sah so verdächtig aus, wie ein Spion.

And hier traf ich ibn daben, fagte Johanna, baf er bas hand von allen Seiten betrach tete, und an allen Thuren probierte.

Die fab er benn im Gefichte aus? fragte ber Bater, benn ich tonnte ibn beute nicht recht feben.

3ch fab ihn beutfich, als fein Mantel auseinanber fiel; es war ein ftarter Mann von mittlern Jahren mit großen Jugen und bligenden Zugen.

Ja, ja, erwieberte ber Bater: Es trifft gu. Er fchien mir tein Bohme gu fepn, er fprach fertig Deutsch mit einem ber Arbeiter.

Den Bugen nach ichien er bobmifcher Abfunft.

\* Richt boch, es war gemiß ein Deutscher; es sind immer diese Deutschen, die und Unglud und Schaben gebracht haben. Doch, gehe auf bein Jimmer! 3ch muß ein bischen im Sause und Garten nachse, ben; ber Graf hat gestern geschickt, und mir sagen laffen, er werde heute kommen, ich soll zu Sause sepn. Mit diesen Worten stieg er die große Treppe hinauf, Johanna aber erfüllte die Nachricht, daß sie Oputo heute noch einmahl sehen sollte, mit Freude und Verlegenheit.

Sie ging und Kleibete fich forgfältig, boch fo, baf bem Bater ihr Put nicht auffallen konnte, und erwartete nun zwischen Freude und Angft, nach der Seene heut Morgens, des Grafen Ankunft. Aber es

wurde Mittag, und die Effenszeit ging vorübet, obne bag Balbftein erichien. Die beißen Rachmittags-Stunden tamen, mabrend melden Johanna fich in threr Stube bielt, und durch bas Renfter, meldes auf den Garten ging, ben ihrer Arbeit jeden Denfchen bemerten tonnte, ber in benfelben trat. Er tam nicht. Die Sonne neigte fich feitmarts gegen den Bradfdin, und die Schatten muchfen. Die Und rube der unbefriedigten Erwartung, Die tübleren Stunden, riefen Johanna von der Arbeit meg, Die ibr beute obnedief nicht von der Sand batte geben wollen. Gie trat in's Rrepe auf den Dlas vor ber Balle, und betrachtete Diefen Schanplas ibrer Rinderfpiele -- Die Fresco-Gemählbe aus dem Trojaniichen Rriege, melde Sputo ben benden Radden oft ertlart, und oft burd Bectors Gefdid, ben Johanna in ihrem Sinn fich immer wie Spnto vorftellte. ibre beifen Thranen erregt batte. Bie mar jest Als les fo gang anders! Der findifche Spielgefahrte mar aum Manne und anm Grben bes größten Theils ber Friedlandifden Befigungen geworden, deffen Lebensbabn fich meit, meit von der feiner ebemabligen Areundinn in erhabenen Rreifen bewegte. D, marum tonute es nicht immer fo bleiben! feufate Re, manbte fich von ber Balle ab, und feste fich, wie jest Die Schatten allmählig das große Blumen-Parter-Somed, in Drag, I. Thl.

re ju bebeden anfingen , bem Springbrunnen: gegenüber, und blidte traumerifch in das Spiel ber Tronfen : benn ber Batet batte ben Garten maten und die Baffer fpringen laffen, weil ber Graf ermartet murbe: Auf jeber Kontaine murbe eine andes re Borrichtung angebracht, daß der Bafferftrahl fich im Rreife bewegen, oder fonft ein angenehmes Spiel bervorbringen mußte. Bunderbare Bilder gautelten vor Johannens Blid - wie alles fic fo gang anders gestaltet baben murde, menn fie als ein adelides Araulein . und nicht als bes Sausvermaftens Eschter geboren morden mare! Dann batte viele leicht die Borliebe, die ben Angben einft meht meht an die lebhafte und boch fanfte Sobanna, als an Die untbeilnehmende, launenhafte Coufine jog, fich jur bleibenden Meigung gestalten tonnen, wie es in ibrer Bruft gefcheben mar. Dann mare fie die Kreum dinn die Bertraute feines iconen Gemutbes gemorben; bann batte fie ben Rummer, der ibn oft fichtbar brudte, theilen, fein bufteres Leben erbeitern burfen. D. beilige Jungfrau! rief fie jest balblaut' aus : Marum, marum burfte es nicht fo fenn ? Dann mare er nicht fo oft nach Troja gegangen. Ich meil es nur ju mobl, feste fie leife bingu: Dort bat er mas Liebes; und ich meif auch, daß er nicht ertannt mird, mie er es follte, mie er es verdient, mie mein

Berg ihn erkannt haben murde — ihn erkannt hat! rief fie, und einige helle Thranen fielen auf ihre gerangenen Sande.

Der Bater, der nicht weit von ihr ben den Blumengelandern beschäftigt mar, rief jest herüber: Bas fagft du, Johanna? ift jemand ba?

Johanna erichrad, bag ihr Gelbstgefprach fo laut geworden war. Es ift nichts, Bater, rief fie: 3ch fprach mit den Bogeln in der Boliere.

3ch dachte, der junge Graf fen getommen, ante wortete 3dento — fo nannte fich der Sausverwalter : 200 er nur bleibt!

Wo er bleibt? sagte Johanna in sich: Ich weiß es wohl. Er ift an dem Orte, dessen Rahmen mir so schwerzlich klingt. Ach damahle, wenn er uns als Rnabe von Troja und von den helden, die um dassels be stritten, erzählte, da dachte ich nicht, daß der Rahme dieser Stadt mir einst so widrig werden sollte.

Ihr Blid fiel auf den Brunnen. Ein Korb von durchbrochnem Gisenblech enthielt eine kleine-goldne Kugel. Der Wasserstrahl, wie er aus der Mitte des Rorbes emporstieg, hob diese, die hohl und darum sehr leicht war, zuweilen hoch empor, hielt sie eisnige Secunden schwebend über sich, daß die klaren Tropfen von allen Seiten in das Beden spristen; dann plöglich, wenn ein Zusall oder ein Lutzug die

Mafferfäule mendete, fturgte die Rugel berab, und blieb eine Beile im Rorbe liegen, bis fie durch eine unmertliche Bewegung von Reuem emporftieg, um von Reuem berabgufallen. Go bauerte bas munberliche Spiel unablaffig fort, und die Beweglichfeit bes Baffers aab ibm ein taufchendes leben. Johanna fab ibm lange gu, endlich ergriff ein fcmergliches Gefühl ihr Berg. Go wie die Rugel, raftlos, smedlos - fliegen ibre Buniche, ibre Liebe für Sonto empor, und ftursten eben fo oft vernichtet in Die Tiefe, mobin ihr Geschick fie gestellt. In bem 2 Augenblich borte fie Stimmen auf dem Bofe. Er ifis! bachte fie, und ihr ganges Befen fühlte die Erfdütterung. Es trat jemand in ben Garten ; aber er mar es nicht, fondern D. Dladn, der, Johannen begrüßend, fie nach ihrem Bater fragte.

Diefer tam fogleich herbey. Der Geiftliche fragte, ob ber Graf nicht hier gewesen? 3bento vewneinte es. Seltfam! erwiederte jener: 3ch begreife
nicht, wo er fenn mag. Seit diesem Morgen, vielmehr, feit der vergangenen Nacht habe ich ihn nicht
mehr gesehen, und mag nicht denten, daß ihm etwas
Unangenehmes zugestoffen.

In der Schlof-Rirche habe ich ihn gefehn, nahm Johanna erröthend das Wort: Er hörte die Meffe jugleich mit mir.

Und sonft weißt du nichts von ihm? fragte Plachy. Gar nichts, erwiederte fie, denn ihr Gefühl sagte ihr, daß, was sie sonst noch mit ihrem Gebiether gesprochen, wohl nicht für P. Plachy gehören tonnte, und wandte sich, um den Garten zu verlassen. Auf einmahl schlugen die hunde auf dem hofe an, und ihr freundlich winselnder Ton zeigte die Ankunft einer wohlbekannten Verson an.

Da ift der Graf, rief der hausverwalter, und hynto trat auch schon die Stufen herab, Johanna, die eben hinauszugehen Willens war, sehr freund-lich grüßend, und eilte auf Plachn zu.

Run, endlich, endlich! fagte biefer, halb ernft, halb lachelnd: Wir haben uns lange nicht gefehn!

Verzeiht, hochwürdiger herr! Geschäfte, Berdrieflichteiten -- ich muß euch auch verfehlt haben. Ich war zweymahl im Collegio auf der Altstadt.

Auch ich, antwortete Plachy: Und ich begreife nicht, daß wir une nicht getroffen.

Laftes gut fenn! 3d mare euch heute ein folechter Gefellichafter gemefen.

Und feit wann glaubt mein honto, fagte der Geiftliche, daß es nur der Unterhaltung willen ift, wenn ich ju wunichen wiffe, wie es ihm geht?

Sonto fentte bas Saupt, und errothete leicht, inbem er feines Freundes Sand berglich fouttelte Rein, gewiß! fagte er: 3ch hatte viel zu thun; auch tamen Leute zu mir, ich mußte allerlep Gange machen. Es gibt wieder Unruhen, Beforgniffe. Aber jest wollen wir eine ftille Stunde miteinander genießen. Ein glücklicher Jufall hat euch, hochwürdiger Berr, gerade jest hierher geführt.

36 habe bich gefucht, antwortete Plachn.

Und ich euch, antwortete Balbfiein: Run ifts gut, daß ihr bier fend, und ich banke euch herzlich. Beb, 3dento, lag uns Wein und etwas Speife bringen. Ich habe kaum ju Mittag gegeffen.

Plachn fah feinen Bögling an, und fcuttelte forgend ben Ropf. Bbento gab Johannen die Schlüffel, und diefe verfcwand, um auszurichten, mas ihr Bater befahl.

Es find von Reuem üble Radrichten getommen, fagte Balbfiein: Die Schweden gieben fich ben Eger fart gufammen. Sie haben große Lieferungen ausgeschrieben, das Landvolt wird mighandelt, wenn es nicht alles herbepfchafft, was ein übermuthiger Feind verlangt.

Ach Gott! rief Boento: Die armen Leute haben taum mehr als ihr bifichen Leben; die Felder ftehn mufte, die Dörfer find Afchenhaufen, diefe Schweden haufen ja ärger, als die Tatarn gethan haben follen, wenn man den schaurigen Ergablunget infanben fold, diedich in meiner Rindheit in Echleffen gehört; habe. (1986 1994 1994 1994 1994

We ware einmahl geit, rief Plache, bag der himmel so vielen Frevel strafte. Und noch immer zögert
man mit dem Abschuß des Friedens, gleich als lägen
wir hier auf Rasen. Während sie den abwägen und
kargen und grigen mit jedem Juß dreit Landes, das
einer dem andern lassen soll, gehn hier Tausende
vos Elond und Jammer, zu Grunde, und nimmt der.
Feind eine Stadt um die anders. Sa! Diese Schwes
den! Sätten sie doch alle nur einen Sals, wie Rero
den Römern wünschte, und ich ein recht scharfes
Schwert! Er machte eine Bewegung mit dem rechten Arm, während seine Angen Jehrer sprüchten, und
feine hohe kräftige Gestalt sich heldenmäßig ausrichtete \*\* i.

Geiftlicher Berr! rief 3dento vermundert aus: Das ift ein herrlicher Bunfch. Aber follte man euch nicht eher für einen Kringshelben als für elnen Diener des Altars halten, wenn man euch fo reden hört, und ibr fo maetialisch brein icaut?

tinfere Beitignter Alter, erwiedente der Pater lachelnd, hat alle alte Ordnung vertehrt. Mit dem Bomwerte haben fie vor drapfig Jahren dem fremden Glauben Eingang verschaffen wollen, in unfer armes Baterland, und haben und den fremden Sonig aufgedrungen, deffen herrlichteit der Burgengel bes herrn in einer einzigen Schlacht gu nichte: gemacht hat; da darf dann wohl in der anherften Rothauch ein Ordensmann zu den Waffen greifen pro aris ot focis.

Ad, was war des auch für eine Schlacht! rief Balbftein: Bas wurde nicht mit ihr vermichtet!

Ich verftehe bich, Sonto, erwiederte ber Geiftliche: Aber wenn ber mabre Glauben nur um biefen Preis im Lande aufrecht zu erhalten war, follen wir nicht denuoch dem herrn danten —?

Johanna tam jest, von einem Diener begleitet, der Bein und etwas talte Ruche trug. Der Eifch wurde in der halle gededt. Johanna wolltesich entfernen, aber der Bater hieß fie bleiben, und schiedte den Diener weg, damit die herrschaft ungeftort forechen tonne.

Johanna nahm dem Gelftlichen den Mantel ab. Sie wollte onto benfelben Dienft leiften, er legte den seinigen aber fouell felbft bin, und sagte freundlich: Wir haben einander heute toon gesehn.

Sie machte eine unmerklich verweinende Bewe-

gung. Opnte verftand fie. Bang recht, fagte er: In der Rirche. Du gingst fo fchnell nach der Meffe fort. Ich wollte dich noch sprechen, und die sagen, daß ich heut erst spat zum Bater tommen würde. Bein Auge ruhte während dieser Rede auf Johannens seinen Jügen, und sie erröthebe einmahl über das andere.

Indeffen hatte Plachy fich an ben Tifch gefeht, er deutete Waldstein, ebenfalls Plat zu nehmen. 3bento fand aufwartend beprihnen, schultt vor, schenkte ein, und Johanna hatte fich in den Grund der Salle zuruchgezogen, wohin ihr zuweilen Synttos Blicke folgten.

Und meiß man, finhr Plachn fort, mobin biefe neuen Richtungen ber Schweben geben?

: Co wie die Briefe lauten, die Wunschwigens Bater heute betam, glaubt man, daß jes auf Effbogen abgesehen fen.

Das glaube ich nicht. Was tann ihnen der Befich von Glubogen nüten? Die Oberpfalz haben fie befeht, in Sathfen fieben ihre Intoppen. Einbogen feht und follt mit dem Größern.

the Ihr febt. et an, wie ich: 3ch fage auch, fie haben etwes Wichtigeres im Ginn. Königemart hat Berfürfung vom General Wrangel erhalten, er zieht fich und aus der Pfals herein, und fieht mit der Kaval-

lecie: Sereits gu Pilfen. Die Infanterie: hat ibie Beifung, fic dort mit ihm gu veteinigen. Der Commandant von Gen, Oberfl Coppy, macht größe Auftalten gum Aufbruche. Er ift es, der die großen Lieferungen ausgefchrieben hat ==). Unmöglich tank das Alles einem Orte, wie: Etwogen, gelebn.

Und was glaubt ihr benn, gnabiger Bere, wenn be unterthanigft fragen baof? fagte Brento nicht eine Angft.

Soll ich sagen, was ich bentet antwortete Balbftein: Erinnert euch beffen, was wir diese Racht bemertt und gesprochen, hochwürdiget here! 36 fürchte, es gilt Prag —

Prag? rief Boento entfest, und lieft das Glas fallen, das er eben wall ju fchenten im Begeiff man,

Prag? wiederhohtte P. Plachy nachdentlich: Führt bich beine trube Anficht nicht ju weit?

Walbstein bestätigte seine Meinung noch mit einigen Gründen. Plachy wurde immer ernster. Es ift möglich, sagte er zuleht: Es ift sehr möglich, daß du Recht haßt. Ibento flarvier ben Geistlicheit an, und stammelter. Ihr glandt atso wirflich; herr Pater, daß die Schweben Prag einnehmen werden ?

3ch sage nicht, daß sie es einnehmen werden, antwortete Plachy: Dazu gehört mehr als ihr Wilsle; aber ich glande, den haben sie. Wie aber haben

Arme, es ihnen ju mehren, und die wollen wir tuchtig regen.

Und ben Rriegs-Ruhm imfrer Bater behaupten, rief Balbftein lebhaft: Rie murbe ich baran benten, bas Schwert fremwillig zu ergreifen, wie so manche jungen Leute unserer Zeit —

Die nichts fuchen, als Ungebundenheit im müften Leben, fiel Plachy ein.

Aber wenn es gilt das Baterland zu vertheidigen, und dafür zu fterben, fuhr Balbftein fort — Johanna brehte fich ben diefen Worten erfcroden um, und blidte ihren Gebiether angftlich an: er bemertte es, hielt einen Augenblid inne und fagte langfamer — dann muß jeder Böhme feine Pflicht tennen und erfüllen.

Co recht, sagte Plachn. Du verläugneft den Stamm nicht, aus dem du sproftest. Wie wurde sich der selige derzog freuen, wenn er dich so sprechen hörte! Du warst ihm immer zu ftill, zu finnig. Ich aber antwortete ihm oft: Last den Opnto nur gewähren, Durchlaucht! Wenn die Gelegenheit eintritt, wird sichs schon zeigen, daß er das berg auf dem rechten Fled habe, und euer wahrer Reffe sen. En ungwe leonem!

Synto lächelte feinem ehemabligen Lehrer bantbar ju, dann fagte er: Es foll mich mundern, wenn der Oberfiburggraf nicht Bortebrungen trifft. Biffen muß er, mas im Egerfreife vorgeht.

Das verfteht fic, aber bu tennft ben alten Martinig. Dieß ungebeugte Semuth hat von jeher nicht an die Gefahr geglaubt, weil es fie nicht gefürchtet.

Das hat er ben mehr als einer Gelegenheit ber wiesen, besonders ben jener frurmischen Bersammlung, bie ihm balb bas Leben getoftet hatte, sagte Balbftein.

Du meinft, wie die Emporer ihn fammt Slawata aus dem Fenster fturgten? Ja, das war ein heißer Tag, sagte Plachy, ich dente deffen noch wohl. Ift mirs doch, als ware es gestern geschehn.

Ihr wart damahle in Prag, geifflicher Berr ? fraate Abento.

Ich studierte Theologie im Clementinum, suhr Plachy fort: Schon früher gab es allerley tinruspen und große Zwistigkeiten, zwischen den Ständen sowohl, als zwischen diesen und dem hose. Wer nur die geringste Kenntniß von öffentlichen Angelegenzbeiten hatte, konnte voraussagen, daß es zum Ausbruch kommen muffe, und so war es auch. Auch wir Studenten nahmen, jeder nach seiner Ansicht, Parthey. Der Tag erschien nun, die kaiferlichen Stattshafter hatten ein Schreiben von ihrem herrn, Kaifer Mathias, den Ständen vorzutragen, wie es

ben vor zu glauben, es werde nichts anders enthalten, als die Aufhebung des Majestats-Briefes, und so kamen sie denn schon mit bosen Borfaten, bewaffnet, und mit bewaffnetem Gefolge, aufs Schloß. Auch das Bolt versammelte sich auf dem Pradschin. Ein Murmeln wie des Meeres lief durch die Menge, aber auf dem Sqal hörte man die Perren laut und lauter reden. Die Gemüther erhisten sich immer mehr, endlich ging ein Fenster auf — und hersunter fürzte vom zweyten Stockwert, und noch tiefer in den Schloßgarten, der sich da den Berg hersabzieht — man kann das Feuster und die Stelle da draußen von der Seite des Sauses wohl sehn — Graf Martinis, und ihm folgte der Slamata.

Berr Gott! rief Bbento: 3hr faht ben Ball?

Ja wohl, antwortete der Geiftliche: - Gs war gräßlich, und doch geschab ihnen nichts.

Das war ein fichtbares Bunder, entgegnete Bbento: - Gott wollte ben Emporern zeigen, daß er feine Getreuen ihnen jum Trot beschüten tonne. --

Sie liefen die Todesgefahr in Ausübung ihrer Pflicht für ihren Glauben, und ihren rechtmäßigen Berrn, erwiederte der Geiftliche: Darum befahl Sott feinen Engeln, daß fie fie auf ihren Banden tragen follten.

Bie tam es aber, fragte Sonto, daß fich ihre Beinde nicht weiter an ihnen vergriffen, nachdem fie erfahren hatten, daß fie den Sturg überlebt? Dieß bat mich ftete rathfelbaft gebuntt.

Bufteft du denn nicht, daß fie ihre Rettung einer Frau verdankten?

Giner Frau ? fragte Baldftein.

3a boch - der edel- und beldenmuthigen Polireng von Lobfowis. In dem Coreden, in der Berwirrung, melde diefer Rall unter bem verfammelten Bolte etreate, eilten die Bedienten ber Berungludten berben, und brachten ihre Berren in ben Libtowit'iden Pallaft, bort unfern bes Schloffes. Die Grafinn nahm fich ihrer fogleich menichenfreundlich an und pflegte fie mit eignen Sanden. Und wie bann fpater ber milbe Thurn mit feinem bewaffneten Saufen vor ihrem Saufe ericbien, und Die Auslieferung der Geflüchteten mit Drohungen forderte; da mufte fie ibm fo rubia, aber auch fo entfcoloffen und eindringend zu antworten, daß er abzog, und die Frau Die Freude genoff, durch ihren Belbenmuth ihre Beretteten nicht allein geheilt, fonbern auch gefchüst zu baben 25).

Johanna hatte mabrend der Grzählung fich dem

Tifche genagert, und aufmerkfam, mit leuchtenden Augen zugehört. Wafbftein bemerkteies, er fab fie lächelud an, und fagte: Das gefällt dir, nichtwahr, Johanna? Ich glaube, du möchten auch in einem afeit lichen Falle fo handelug wie Polippna Lobkowit.

Johanna wurde verlegen, fie erröthete und

Plachy wandte fich nach ihr um: Schäme bich nicht, mein Rind! Es hat von jeher, wie wohl felten, heldinnen auch unter dem schwachen Geschlechte gegeben. Was waren denn die Märterinnen and bers, als solche auserwählte Rüftzeuge, welche Gefahr und Tod nicht achteten, um ihre Überzeugung au behaupten?

36 weiß nicht, antwortete Johanna fittfam, ob mir Gott in der Gefahr die Kraft verleihen würde; aber mein Bunsch und Willen wäre es, mich nühlich und ftandhaft zu beweisen.

Gut, mein Rind, antwortete Plachy: Auch diefer Willen ift vor Gott etwas werth, und in fturmifchen Zeiten, wie die unferigen, tann wohl die Gelegenheit tommen, ihn in Thatigkeit ju fegen.

Es ift auch; nahm Baldftein Das Bort, nach einem folchen Ereignig in bem Leben eines Mengiden begreiflich, daß der Gindrud desfelben alla machtig auf fein ganges Befen wirke, und eine fo

wunderbare Rettung dem Gemuthe eine ganz neue Richtung gebe; wie jener Fall im Leben meines fellgen Oheims, der ihn geftimmte, die katholische Religion anzunehmen.

Martinis pflegte feine Bettung auch, erwiederte Plachy, jedes Jahr ju fepern. heute, mo er als Oberstburggraf die erste Person des Königreiche ift, wird das Reft noch glangender aussallen.

Es ift in einigen Tagen, erwiederte Synto, und ich bin auch gebethen, wie fast ber gange bobmifche Abel.

Du wirft boch bingeben? fragte Plachn. Bielleicht! Ihr wift, ich bin tein Freund von folchen raufchenden Bergnügungen.

Das follteft du nicht verfaumen. Es möchte ben 1 Martinis auch verdrießen; er halt viel auf dieß Beft, und ift überhaupt ein reizbarer, leicht zu beleidigender Mann.

Es ift begreiflich, daß man dieß in Mitte fteter Rampfe und Reibungen wird, erwiederte Baldftein: Sein Saß gegen alles, was Protestantisch ift, ober nach Reuerungen schmedt, ift unverföhnlich.

In Beiten, wie die feinigen, und die jegigen, antwortete Plachy, wo alle Bande der Gefellschaft gelöft find, und Riemand mehr fagen tann, wie weit er geben will, weil ihn der Sturm mit fic

fortreißt, trägt gar manches dazu ben, den Menschen recht mit Gewalt in irgend eine Parthen hineinzudrängen, so daß er zulest, auch selbst wenn er
wollte, den Rückweg zur Mäßigung nicht finden tann. Ich habe auch einmahl etwas von einer Richte des Grafen gehört, die sich von einem sächsischen Offizier hat aus dem Rloster entführen lassen, ihrem Manne zu Liebe lutherisch geworden ist, und von der Martinis später nie etwas gehört hat, noch
hat hören wollen.

Beiß man bas fo gemiß? fragte Bbento, indem er ben Geiftlichen aufmertfam betrachtete.

Man fagt es, aber ich tann hierüber nichts 3us verläffiges melben. Sie foll die Tochter eines juns gern Bruders gewesen senn, die der Graf febr ges liebt, und sie eben vor den Religions-Unruhen in einem Aloster bergen wollte. Die Geschichte sollihn tief gekränkt und seinen haß gegen die Reter versmehrt haben.

Das ift fehr natürlich, fagte Balbstein: Es hängt alles genau in dem Manne zusammen, und macht ein festes unerschütterliches Ganzes aus. Man muß ihn ehren, wenn man ihn auch nicht lieben kann, denn scharf und streng ift er von jeher gewesen.

Seine Beit forderte ihn fo, antwortete Plachy: Sie hat ihn gebildet, und er hat fie wieder gestalten Schwed. in Prag I. Ib.

helfen. Darum glaube ich auch, daß er von ben jegigen Bewegungen der Schweden nicht viel halten, und fich in feinem Fefte nicht ftoren laffen wird. Wer der Gefahr fo oft nahe, ja mitten darin gewefen ift, und fich leiblich gerettet hat, verlernt die Beforgniß.

Dennoch glaube ich, fagte Waldftein, fie mare biegmahl nicht überflüßig. Darum, 3dento, fen auf beiner huth! Schaffe auch einiges von Borrathen an, die Zufuhr könnte erschwert werden, und fieh zu, daß sich kein Gesindel ins haus einschleicht!

Sorgt nicht, gnabiger Berr, ich werbe meine Pflicht aufs treuefte beobachten.

3ch weiß, antwortete Walbstein, bu warst immer brav. Aber, hochwürdiger herr, sagte er, inbem er aufstand: es fangt an start zu dammern. 3ch dachte, wir brechen auf.

Sie erhoben sich und ergriffen ihre Mantel und hute. Idento mar bem Geistlichen, Johanna ihrem Gebiether behülflich. Lächelnd fagte Balbstein, indem sein Auge auf die Fresco-Gemählde in der halle fiel: Beift du noch, Johanna, wie wir hier frielten, du, Jabella und ich?

Dia, febr mobi!

Und wie ich euch vom Prinzen Sector ergählte, und du über fein Gefchick in Thranen gerfloßeft; wie wir dann den trojauischen Arieg aufführten, ich Sector war, und bu Andromache, weil die Confine durchaus nichts Geringeres als die Königinn Hekuba vorstellen wollte?

D ja, fette Johanna frohlich hingu, und wie wir auf ben gufammengestellten Tifden faßen, Pringeffinn Ifabella und ich, die die Stadtmauern vorftellten, und wir euch mit den andern Rnaben drausen, im Garten nabmlich, tampfen faben?

Es mar eine icone Beit! feufste Synto.

Ja mohl, rief Boento: Da ging es andere im Saufe gu, bas mar ein Leben voll Pracht und herr-lichteit.

Es ift vorben, sagte Synto, indem er die Mantelspange befestigte, und den hut aussete: Last und nicht daran denken, es macht und nur weich, und ich benke, wir brauchen noch alle viel Muth und Rraft. Leb wohl, Bbenko, gute Nacht Johanna! Er streckte die Hand gegen sie aus, sie ergrifsie hastig, und preste sie an ihre. Lippen, an ihre Brust. Was machst du, Mädchen? sagte er betroffen und gerührt: Leb wohl, leb recht wohl, liebe Johanna! Er drückte ihr stücktig die Sand und verließ mit Plachy den Garten.

So fill und beruhigend, wie diefer Abend für die Reine Gefellchaft im Waldstein'ichen Garten

gewefen war, hatte ihn Belene nicht zugebracht. 3war hatte fie keine Uhnung davon, daß fie von der Sternswarte aus ben ihrer nächtlichen Zusammenkunft besobachtet, und gerade von jenen zwen Augen gesehen worden war, die sie aus mehr als einer Ursache am meisten scheute; aber dennoch hatte diese Racht Rummer und Angst über sie verbreitet, die ihr Gemüth in fortwährender Spannung erhielten.

Nach jener Busammentunft in dem Bethhaufe ber Relchner am Oftertage tonnte es dem Oberftlieutenant Odomalsto nicht entaeben, daf feine Erfceinung einen nicht viel minder gunftigen Gindrud. auf bas Fraulein aus Schlof Troja gemacht, als fein Berg ben ihrem erften Unblide empfunden batte. Indeffen mar Odomalety viel ju lange über die Sabre jugendlicher Schwarmeret binaus, und hatte fich in der Welt viel zu viel herumgetrieben um fich in jene Entgudungen und fcmachtenben Empfinbungen ju verlieren, welche einem Jüngling an feiner Stelle jum Celigften ober Ungludlichften aller Sterblichen gemacht haben murben. Belenens Schönheit batte ibn überrafcht, ihr Betragen ibn angezogen, ihr geiftvolles Geforach ihn bezaubert. Seine Ertundigungen zeigten ihm, daß der Befis ibred Bergens ibm von mehreren Berehrern beftritten merden murde; aber die Liebe eines fo reigenden Mädchens, der wahrscheinlichen Erbinn des Freyherrn von Wicztow, zu gewinnen, auf einem Schofe in der Rabe der hauptstadt Bekanntschaft, und ein herz zu haben, das bereit ware, in alle seine Plane einzugehen, das dunkte dem unternehmenden Mann so wünschenswerth, daß er es mit haftiger Freude erariff.

Rafch und fühn in seinen Borfagen, und eben so schlau in ihrer Aussuhrung, mar es ihm bald gelungen, eine der Josen von Schloß Troja durch Gold und Schmeichelepen, welche er sehr wohl nach Stand und Berhältniß anzubringen verstand, dabin zu bewegen, daß sie vorerk Fraulein Belenen einen Brief zuzustellen verfprach.

Belene empfing den Brief, ste ftand eine Weile an, endlich erbrach sie ihn und las. Was sie geahnet, was ihre Phantaste, seit sie den Fremden gesehen, ihr vorgegaukelt hatte, ging deutlich aus dies sem Schreiben hervor, das sie, so äußerte er sich, mit den trüben Schicksalen, und den Lebensverhaltenissen eines Mannes bekannt machen sollte, den ihr erster Anblick gelehrt, daß der Kelch der bittersten Ersahrungen, die bis jeht sein Leben vergiftet hatten, noch nicht geleert, und er bestimmt scheine, im reisen Mannesalter die Schmerzen einer hossnungslosen Leidenschaft kennen zu lernen, womit die

Borfict feine ffurmbemeate Jugend in bem Getummel ber Schlachten und Lager verschonte. Gine Grgablung ber Begebenheiten, melde fein Leben begeichneten, in bem Lichte bargeftellt, wie fie feiner verletten Gitelfeit ericienen, folgte bierauf, und follde Belenen einen Beweis feiner Offenbeit und feines Bunfches fenn, gang von ihr gekannt ju merden. Mitunter flof die Unflage manches Fehlers, mancher Thorbeit ein ; boch maren es immer folche. die ihrem Besiger in fremden Augen, gumahl in weiblichen, nie mirtlich ichaben. Den Ochluf machte eine Bitte, ein fufes bringendes Rleben, um nur Gine Biertelftunde, wo er fie ungeftort feben, fprechen, und auf immer von ihr Abschied nehmen konne, ba er mobl einfabe, wie thoricht feine Lei-Denschaft fen, und daß er, der verarmte, verabichie-Dete Rrieger, dem das Schidfal nichts gelaffen als fein Berg und feinen Degen, es nicht magen murde, auf Troja fich unter die reichen Junglinge, Die Barone des Reiches ju mifchen, welche dort, vom Glud begunftigt, fich um Belenens Sand bemerben' durften ; obgleich fein alter Abel, und bas, mas er im Rriege geleiftet, ibn in den Augen ber Bernunftigen jenen mobl gleich fellen fonnte. Er mußte ben britten Tag Drag verlaffen, fo geboth es der Drang der Umftande Durfte er hoffen, feine Bitte, die er

Belenen mie den Bunfch eines Sterbenden zu betrachten ersuchte, noch vorher erfüllt zu sehen? Als
einen Sterbenden betrachte er fich mit Recht, da er
im Begriff sen, von dem zu scheiden, mas das Leben
erst zum Leben mache, und so erwarte er ihren Ausspruch mit einem Zittern, das fein Berz sonft in der
heißesten Schlacht nicht gekannt, wo der Tod in taufend, Gestalten um ihn getobt habe.

Das mar ungefähr Domaletne Brief. und er verfehlte den beabfichtigten Gindrud nicht. Diefe Gprade, fo amifchen Rubnbeit und Gluth, amifchen Erbitterung und Rübrung ichmantend, mar ibr neu. Buweilen ichien es ihr, als fen bes Fremden Schritt boch ju gemagt; aber bann fagte fie fich, er ift tein Jungling mehr, er ift ein versuchter Rrieger und ungludlich. Balbftein murbe fo nicht gehandelt baben - aber Baldftein ift ein Liebling des Bludes, er tann auch teine Borftellung von bem Grame baben, ber an bem Bergen Diefes Mannes nagen, und ibn freplich nicht geneigt machen mag, alle Formen ber gartern Lebensart ju beobachten. Und enblich, wie rührend ift der Sauch ber tiefften Schwermuth, der fich über ben gangen Brief verbreitet! Bie unaludlich muß ber Dann fich fühlen, ber mitten in einer glangenden Laufbabn, vom Chicffal ergriffen, und in fein Richts gurud gefchleubert wird; bem

von Allem, was er mit Gefahr errungen, nichts übrig blieb, nicht einmahl der frege Gebrauch feiner Glieber, und das tleine Besichthum seines Gutes, und dem es nicht möglich ift, sich Bahn bis zu dem Throne seines Fürsten zu machen, und ihm das Elend vor Augen zu stellen, dem er einen seiner besten Diener Dreis aeaeben!

Schnell, wie der Funte ben Bunder ergreift, ergriff Diefer bittere Bedante Belenens Berg, in dem feit Langem Befühle ichliefen, die durch Stolz, durch den Rudblid auf den erloschenen Glang ibres Saufes Berta von Duba, und auf die Dürftigteit, in der fie felbit batte aufmachfen muffen, fie abuliche Rlagen in fremder Bruft verfteben lebrten. Gie beariff Doomaletys Stimmung, fie entschuldigte feine Bitterfeit; feine Rübnbeit beleidigte fie nicht mehr, und wie batte fie es nun über fich vermogen und ibm feine dringende Bitte abschlagen follen? Diefe Bufammentunft, wie fie die erfte mar, mußte auch die lette fenn. Gie hatte nichts ju fürchten und wenig su magen; benn auf Margarethen, melde ibr ben Brief gebracht, konnte fie fich verlaffen, und einen Ort auszufinden, mo fie Odomalsen unbemerkt fpreden fonnte, follte ibr nicht fcmer merden.

Sie antwortete daber mit wenigen Borten, und bestimmte Ort und Stunde, wo fie fich Abende im

Garten, der eben im erften Schmude des Frühlings ftand, feben wollten, wenn ihre Verwandten, denen die Abendluft noch ju rauf duntte, das Jimmernicht mehr verließen.

Der bestimmte Tag tam. Ge marb Belenen bod ein wenig bang, wenn es ihr bepfiel, daß Baldftein, oder ein anderer von den jungen Freunden bes Saufes den Ginfall haben konnte, nach Troja ju tommen, und ibre Befellichaft für den Abend in Unfpruch au nehmen. Mit Bergelopfen fab fie den Reiger ber Ubr gegen die Stunde ruden, mo Odomaleto ihrer an der Eleinen Gartenpforte, Die an's Moldauufer führte, martete. Bu ibrem großen Glude blieben fie allein, und als der Obeim mit dem Pfarrer fich jum Damenbrette gefest, und die Tante fpinnend dans ben Plat genommen batte, fcblupfte Belene in den Barten, und eilte in die Rabe jenes Pfortchens. Bleich darauf murde leife genocht, fie öffnete - Domalsty ftand por ibr, und fturate, fobald fie hinter ben Bufden des Gartens vor Gpaherbliden ficher maren, ju ihren Suffen, ihr für die unaussprechliche Bunft diefes Augenblicks zu banten.

Das Gespannte des Berhältnisses, die Schönheit des Mädchens, der Schritt, den fie um seinetwillen gewagt, endlich der eigne heftige Sinn, hatten in Odowalstys Bruft die vorher warme Reigung 30

leibenschaftlicher Gluth gesteigert. Diefe fprach fic in feinem gangen Befen aus, und ber Ausbrud biefer Rraft, die nur durch Erfahrung und bittere Schidfale gebandigt fcbien, und die foldatifche Rredmuthigfeit feines Benehmens maren für Belenen eben fo angiebend als neu. hier, das fagte ihr ein leifes Befühl, bier durfte fie nicht au berrichen boffen, wie es ihr bisher fo ziemlich mit ihren Umgebungen geglückt mar, und fie mandte baber nur die weiche Seite ihres Charafters gegen ibn. Diefe Milbe ben fo viel Beift, diefer Reis ben fo viel Ents fcoloffenheit, vollendete auch Odomatetys Bezaubes rung. Ihre Geelen begegneten fich in fo mancher gleichen Unficht, in ihrem Stolt, ihrer Ungeduld gegen fremde Ubermacht, in ihren Boffnungen und Bunfchen einer glangenden Butunft. Schnell mar die Beit, welche Belenen vergonnt mar, unbemertt im Garten ju vermeilen, babin gefcmunden; die Abendglode läutete, die Dammerung brach an, fie mußten fich trennen, in bem Augenblide, mo die Überzeugung, eine gleichgestimmte Seele gefunden au haben, in benben bell murbe.

Bann werden wir uns wiederfehn? rief Doowalsty: Ich tann mich nicht fobald von euch trennen.

Es muß fenn! entgegnete Belene: Es dammert bereits, bald wird es jur Tafel lauten, man erwar-

tet mich im Schlofe. Lebt mohl, lebt für lange, lanae mohl!

Richt alfo! fagte Odowaleth heftig und ernft: 3ch febe euch bald wieder. Gin Leben ohne euch ift mir fürder nicht bentbar.

Müßt ihr denn nicht abreifen? fragte Belene dufter.

So glaubte ich neulich. Aber ich bleibe in Prag, in der Rahe wenigstens. Ich kann nicht fort, feste er hinzu, indem er ihre Sand fest hielt, und fein Blick voll Gluth ihr Innerstes traf: Ich bin gesbunden — fühlt ihr das, wie ich?

Bas foll ich aber, was tann ich thun? fragte fie bettommen.

Mir Ort und Stunde bestimmen, wo ich euch künftig sicher und unbemerkt sprechen kann. Wir haben einander noch viel zu sagen, wir muffen und ganz kennen lernen. Was ich nie gekannt, nie als möglich gedacht, ist mir in euch erschienen, die schöne bessere Sälfte meines Ichs. Ich liebe euch glühend, und theilt ihr diese Flammen nur zum tausendsten Theil mit mir, so mußt ihr eingehn, um was ich euch bitte.

Gie ftand unentichloffen, rathlos, und antwortete nicht.

3hr antwortet nicht? rief er heftig : 3hr fürchter

euch? O freplich, es lohnt der Rühe nicht, etwas ju wagen für einen verabschiedeten Berarmten, der euch nicht einmahl die rechte Sand jum Tange biethen kann, während die glänzende Jugend von Prag ihre Reichthümer zu euren Füßen legt, und der ftolze Waldftein unerhört für euch feufzt.

Der Nahme berührte Belegen aufs unangenehmfte in diesem Augenblick. Sie ftand noch immer ftumm im Nachdenten versunten.

So ift's vorben! rief Odowalsty: Ihr habt geantwortet. — Er fturmte fort.

Selenens Berg war von den ftreitendsten Gefühlen erschüttert. Stolz und Liebe behielten den Sieg, sie eilte ihm nach: Bleibt Odowalsty, bleibt! Ihr sollt euch überzeugen, daß Berdienst, Edelmuth und Unglud ben mir jeden Schimmer weit überwiegen. Bernt mein Berz ganz tennen! Ich bin nicht wie die gewöhnlichen Weiber, und so sage ich euch ohne Ziererren, ja Odowalsty, ich liebe euch ebenfalls. Guer erster Anblick im Bethhause hat mich erschüttert und ergriffen, das Loos über mein Leben war gefallen, und ich tann mir meine Zukunft nicht von euch getrennt beuten.

Das fürmifde Entjuden, womit Odowalety Dieß Geftandnig aufnahm, hinderte Belenen bennahe es ju vollenden; heftig umfolang er fie, riß fie an feis ne Bruft, und bededte ihr Geficht mit glühenden Ruffen. Seine Gluth theilte fich ihr mit, fie ruhte an
feinem Berzen, und glaubte zu fühlen, daß hier, und
nur hier allein, auf der weiten Erde ihr mahres
Glüd erblühen könne.

Aber die Beit drangte. Was geschehen sollte, mußte schnell geschehn. Mit den langern Tagen und marmern Abenden hörte die Ginsamteit dieser Stunde im
Barten auf, und es mußte für diese Busammentünfte
etwas anders ersonnen werden. Nach langerem Berathen blieb doch nichts übrig als die Stille der Nacht.
So wurden denn die Tage, die Beichen, alle Borsichtsmaßregeln verabredet, und gang trunten von einer
Beibenschaft, an deren Stärte sie gestern taum geglaubt hatte, tehrte Belene, noch zeitig genug, um
nicht vermißt zu werden, in's Schloß zurück.

Bon bem an dauerte diefes verborgene Berhaltniß durch mehrere Monathe, und machte die Liebenben, gerade durch Geheimniß und Gefahr, noch glüdlicher. Sie lernten fich immer näher tennen, und ihre
Bemuther schloffen sich immer fester aneinander.
Obowalsty enthüllte die tühnen Plane, die er für fein
eigenes Glüd und die Umgestaltung der jehigen Lage
ber Dinge entworfen hatte, vor Delenens Blid. Geschmeichelt durch dieß Bertrauen, das sie über das gewöhnliche Loos der Weiber weit erhob, und schwind-

lid von dem Glange, den ibr die Butunft geigte, fiblte fie ibr ganges Befen auf's ftartfte an ben Dann gebunden, der ibr Ausfichten eröffnete, an die ibr ftolgefler Bunich früher nicht gedacht batte. Gie erwiederte fein Bertrauen mit gleicher Singebung. Alles, mas fie feinem Dlan forderliches mußte, alles, mas fie unter allerlen Bormanden aus ihrem Obeim, aus ans bern bedeutenden Derfonen, die bas Saus befuchten. über den Buftand der Feftungswerte, und die Dog. lichkeit einer Bertheidigung der Sauptftadt beraus loden konnte, murbe Doomaleko mitgetheilt. Auch andere Auftrage: Ertundigungen, Beforgungen, Die er ibr aab, richtete fie mit eben fo viel Dunttlichteit als Rlugbeit aus, und wenn ihre Schonbeit und die Bewißheit von diefem außergewöhnlichen Dabden geliebt ju merben, ibn nicht an fie gezogen batten, fo batte er fie um der Ruslichteit für feine Dlane millen ichaten muffen.

Aber Diefe Seligkeit verborgener Liebe blieb nicht gang ungetrübt. Obowalsky mußte fich öfters für längere Zeit entfernen; feine Berhandlungen mit ben Schweden, die in Eger ftanden, riefen ihn oft dahin. Er reifte ab und zu, mit der größten Borficht, in Berkleidungen, unter verschiedenen Rahmen; denn ben den Schweden galt er für einen Oberft Streitberg, und an andern Orten führte er wieder andere

 $\mathbf{z}$ 

Rahmen, und in diefen Entfernungen empfing er durch verläßliche Mittelspersonen die Briefe und Nachrichten, welche ihm helene oder feine andern Bertrauten, die er in und um Prag hatte, ju geben für nöthig fanden.

So dauerte das geschäftige und geheimnigvolle Leben bereits mehrere Bochen, als endlich Przichows. Tys Nachforschungen einen Faden des verborgenen Gewebes entdeckten, und auch Bunschwis durch Busfall etwas davon kund wurde. Wir wissen, daß sie eilten, ihre Entdeckungen Waldstein mitzutheilen, und daß er in derselben Nacht ungeahneter Zeuge einer solchen Zusammenkunft gewesen.

Schon vor diesem Abend war es helenen bemerkbar geworden, daß man sie belauerte, und entsweder das Bewußtsenn ihrer Schuld oder eine zufällige Mißzufriedenheit ihrer Berwandten mit ihr,
ließen sie fürchten, daß auch diese bereits auf irgend
eine Art um ihr Geheimniß wußten. Sie erwartes
te daher den Freund mit mehr Unruhe als sonst, und
in der Stunde, in welcher sie, ohne es zu ahnen, so
nahe vor Baldsteins Augen stund, theilte sie ihm
ihre Besorgnisse mit, und schlug ihm vor, auf ander
re Maßregeln zu sinnen, wie sie ihre Zusammens
kunfte möglich machen könnten, da sie nicht mehr
sicher vor Lausgern wären, und eine Entdedung zu

diefer Beit, und unter Diefen Umftanben leicht wichstigern Planen gefährlich werden tonnte.

Du kannst Recht haben, antwortete Odowalsty: 3ch merke ebenfalls seit einigen Tagen, daß man auf meiner Spur ift. Dißtrauen, Zweifel begegnen mir überall, und ich glaube mich belauscht zu suhlen, wie du. Es ware das Unangenehmste, ja das Unglückseligste, was mir begegnen könnte, wenn man jest Wind von meinem Vorhaben bekame, und, was sich durch mich in Geheim bereitet, zu hintertreiben suchte. Ein verläßlicher Freund hat mich versichert, daß man dem Oberstburggrafen gestern eine Meldung gebracht habe, die allerdings mit jenen Auspassungen in Verbindung stehen kann. Ich muß äußerst behuthsam zu Werke gehn.

Und mas glaubft du, daß ich thun fann, um den Berdacht von mir abzulenten?

Bey dir, Belene, ift es wahrscheinlich bloß etwas Perfönliches! Riemand kann auch nur ahnen, wer ber Glückliche ift, der nach langem schwerzlichen Irrefal endlich Ruhe und Seligkeit in deinen Armen gerfunden hat. Dafür habe ich geforgt. Aber man hat bemerkt, daß du eine geheime Berbindung haft, man ist dir vielleicht nachgeschlichen. Es sind ja Lassen genug um dich, denen deine Gunft, die sie nicht zu erwerben verstehn, zu theuer ist, um nicht alles ans

jumenden, mas fie gewinnen, und alles ju entfernen, was fie ihnen entziehen tann. Wer weiß, rührt diefes Spähen nicht von Einem von ihnen, etwa von dem Waldfiein ber?

Das möchte ich bezweifeln, erwiederte Belene: Balbstein nährt teine Soffnung, das weiß ich, und wird fich auch nie zu den Schritten erniedrigen, die so ein Späheramt nöthig macht.

Du mußt das beffer beurtheilen können wie ich, antwortete Odowalely: Denn du kennst diese Bursiche, deren Nahmen ich kaum weiß. Aber fie follen zittern, die Wichte, wer sie immer find, die mich jeht, wenn auch nur auf kurze Zeit, aus deinen Armen vertreiben. Sie follen zittern! rief er mit steigendem Zorn: Das ift's auch alles, was sie können — horchen, spähen, und im Finstern ihre Nege spannen, wo die Verborgenheit der Shild ihrer Feigsheit wird.

Magige bich, mein Genft! fagte helene angftlich: Bedente, bag es möglich ift, dag'man uns belaufcht.

Du haft abermahl Recht. Mich reißt meine unfelige Sige bin. Sie war so oft mein Berderben,
und ich — bin ich denn noch nicht alt genug; um diefer wilden Leidenschaftlichkeit Meister zu werden? Belene! rief er, und drückte sie an seine Bruft: PaSchwed. in Drag. I. Th. 8 be Geduld mit mir, und lag beinen Geift aber mich machen!

Sie fchlang ihre Arme um ihn, fie, war mitten in ihrer Angft felig durch den Glauben an die glus bende Liebe des ftarten Mannes.

Alfo leife und vorsichtig! fuhr er fort: Biffe, daß bas Deifte abgeredet und bereitet ift! Konigsmart erwartet nur noch zwen Regimenter Jugvolt, die in Dilfen eintreffen follen. Danu geht es los.

D Gott! rief Belene: Co nabe fcon-

Bitterft du, mein muthiges Madden? Bas erfcredt dich? Du weißt ja unfere Plane, du haft
fie ftets gebilligt; du haft, ich sage es mit Stolz und Frende, auch deinen beschiednen Theil daran gehabt,
und du sollft auch deinen beschiednen, deinen glanzenden Theil an dem Ruhm und Glud diefer Unternehmung haben.

Mußte ich nur dich nicht wieder in Gefahr baben miffen!

Some bich, helene, bu Soldaten-Braut, bu einft, balb - rief er mit freudigem Tone - die Gesmahlinn des überall geschätten, geehrten Retters seines Baterlandes! Du wolltest gagen wie ein geswöhnliches Beib?

Burne mir nicht, Ernft! Ich bin wohl fabig beis ne Große ju begreifen, auch wohl thatig mitzuwirı

ten, wo es gilt, und du follft mich dann nie muthlos finden; aber zuweilen behauptet die Ratur ihre Rechte, und eine Racht voll Kampf und Grauen, voll Mord und Blut, darf dem Beibe doch Entfeten einflößen ?

Ja, wenn du fie ängftlich beschanft, und allein im Auge hast. Aber blide darüber hin, es ift nichts als die Brüde, die zu Größe und Frenheit führt, zur Vergeltung und richtigen Würdigung des Berbienstes. Dann zittert, ihr Schwächlinge, die mein Fuß zermalmen soll, der Juß des Mannes, über den sich euer Sochmuth so oft erhob!

Muß benn aber, fragte Delene, fo viel Unglud verbreitet werden, um dem Guten Raum gu ichaffen ?

Es muß, versette Odowaleth: Gelinde Mittel würden hier nicht fruchten. Die Irt muß an die Burzel gesett, der vielzweigigte Baum umgehauen werden, daß unter seinem Sturze ganz Böhmen erzittert. Dann können sich die lange Unterdrückten erheben, und auf den Ruinen des Glücks ihrer Unterdrücker ihren Triumph fepern — dann wird man andere Nahmen nennen, als man jest immer erschallen hört, wenn von Ehre und Bottheil die Rede ift — und auch der Grundbesit muß an andere übergehn.

r

Gerechter Gott! fagte Belene halbleife, denn ihr schanderte boch vor den Bildern deffen, was vorhergehn mußte, ehe dieß geschehen tonnte.

Ich habe mir jur Luft das alles ichon ausge theilt. Ich nehme mir den Balbftein'ichen Pallaft; das können mir die Schweden, für das, was ich ihenen leifte, nicht abichlagen.

Und warum gerade diefen? fragte Selene, nicht . obne einige Beklemmung.

Mich reigt der Ruhm dieses Rahmens, der mir von jeher ein Leitstern auf meiner Bahn war, und dieser Schwächling, dieser Spnto ift mir verhaßt, ohne daß ich ihn tenne. Erftlich wagte er es dich zu lieben —

Laß ihn immer! antwortete Belene: Mein Betragen mar icon feit Langem nicht aufmunternd für ihn; aber ich will, wenn er dich argert, mich fogegen ihn benehmen, daß er gang wegbleibt.

Das foll er eben nicht, rief Odowalsty mit bitsterm gachen: Er foll nur um die Flamme flattern, und fich die Flügel sengen, und seufzen und schmachten, bis plöglich der Schlag fällt, der ihn und alle seine Bundesgenoffen zerschmettern soll. Ift das ein Resse eines solchen Obeims? Und das ift sein zweptes Berbrechen. Nicht einmahl zu bewohnen wagt der Digmae das Saus, welches jener Riefen-

geift sich erbaute. Was könnte ein Mensch, der Balbfteins Guter, Waldsteins Nahmen, und des Friedlands Geist hatte, in diesem Augenblick! S'ift ein
erbarmlicher Wicht, ich sage dirs. Sin anderer an
seiner Stelle wurde Wunder thum, und was that Er?

Seine Grundfage find ftreng, und ich halte ihn nicht sowohl für muthlos als für zu gewiffenhaft.

Die gewöhnliche Schutwehr aller Feigen. Sie find tugenbhaft, weil fie nicht Rraft und Muth haben, etwas ju thun, das wie Unrecht aussieht, und am Ende das glangendfte Recht genannt werden wurde, wenn fie's nur ju Stande bringen könnten; denn es ift ja immer der Erfolg, der die Thaten ftempelt und adelt.

Odowalsty! Du predigst eine gefährliche Behre! Immerhin! Du begreifst mich, das genügt mir. Mag die Welt mich beurtheilen, wie sie will! Doch ju unserer Angelegenheit! Wir muffen uns für eizne Beile trennen —

Trennen? rief Belene erichroden.

Ich febe teine andere Möglickeit, um die Laurer von unferer Spur abzulenten. Ohnedieß rufen meine Geschäfte mich nach Eger und Pilsen. Ich habe hier herum noch ein paar Tage zu thun, um alles Röthige zu erkunden und einzuleiten; dann gehe ich ju Rönigsmart, und wir führen ans, was wir befchloffen.

Und foll ich dich vorber nicht mehr febn?

Schwerlich! Unfere Sicherheit, bas Gelingen meiner Plane fordert die ftrengste Behuthsamkeit. Gine Entbedung hier, und zu dieser Zeit könnte die Sache des Naterlands gefährden, und das wird meine helene nicht wollen. Sie wird nicht wie ein liebekrankes Mädchen über dem Geliebten, den Rämpfer für Recht, Baterland und Relch vergeffen.

Rein, ich werde es nicht, fagte Belene fich ermuthigend: Du follft mit mir zufrieden fenn. 3ch werbe nicht vergeffen, daß ich beine Braut bin.

Und nun noch eines, was mir eben benfällt. Es ift nothwendig, um die Lauscher ju tauschen, und von der wahren Spur abzuleiten, daß man dich mit einem andern Verhältniß beschäftigt glaube; haber versuche es, und nabere dich dem Waldstein wieder.

Dem Balbstein? erwiederte Belene betroffen. Ja doch, ja. Er ift mir nicht fürchterlich, und ich glaube, ich wurde dich ohne Sorge an seiner Seite febn. Es ist gut, wenn beine Verwandten dich in den Geden verliebt glauben: so wird man aufboren, dich zu bespähen, was uns doch gefährlich irden könnte.

Aber ist das auch redlich gegen Waldstein ge-

Odowalsty lachte höhnisch: Was habe benn ich, Oberfilieutenant Odowalsty, den man so unerhört mißhandelt hat, für zarte Rücksichten gegen diese Großen und Mächtigen zu beobachten? Ich sage ja nicht, daß du ihm dein Wortgeben, ihm deine hand verheißen sollst. Aber laß ihn noch eine Weile hoffen und harren, bis das Gewitter über ihm ausbricht! Dann führe ich als Sieger dich, die schone geschmückte Braut, in jene goldnen Gemächer und Sale, voll würdiger Pracht, und gebe dem staunenden Prag noch einmahl das Schauspiel eines töniglichen Geistes in töniglichen Umgebungen.

Mit diesen Worten schloß er fie von Neuem ungestüm an feine Bruft. Aber jest bliste der erfte Morgenstrahl von Often herauf in helenens Auge. Erschreckt fuhr fie empor. Es wird Tag, rief fie angstlich: Ich muß fort, und wann? und unter welchen Umftauden werden wir uns wieder sehn?

Bald, und unter fehr gludliden. 3weifle nicht, forge nicht, ich bin meiner Sache gewiß. Gen nur auch du vorsichtig und mache es klug und geschickt mit Sonto.

Ernft! antwortete fie bittend : 3ch will thun, was du gebeuthft. Du weißt, ich habe, feit ich dich

tenne, teinen Billen als den deinen. Aber ift es denn durchaus nothwendig, daß ich den Baldftein tanfce, daß ich ihn an ein Glud glauben laffe Das, ihm zu gewähren, weder meinem Berzen möglich, noch dir felbft lieb mare, mein Ernft?

Odowalsty rungelte die Stirn und ein finfterer Blid fiel auf helenen: Ihr Weiber konnt ja alles, was ihr wollt, heucheln und schmeicheln, loden und verderben. Warum solltest du den Fant nicht loden können, nicht loden durfen? Folgt er dem Sirenengesang, so thut ers auf eigne Gefahr. Oder fürchtest du etwa für dich? sehte er mit mißtrauissem Blide hingu.

Sa! Wenn du mich alfo fragft, so ift jede Gegenrede abgeschnitten. Ich werde thun, was du wunscheft, und Waldstein foll nicht ahnen, daß ein anderer in meinem Bergen herrscht.

Co recht! rief Odowalsty: Und nun leb wohl! Wirklich, der Tag ift da. Ben dir schwinden die Stunden wie Augenblicke, die Nacht ist verkofet, verplaudert, ich weiß nicht, wo sie hingekommen. Leb wohl, meine Geliebte, bald mein geliebtes, von ganz Böhmen verehrtes Weiß! — Er umschlang sie noch einmahl, kußte sie heiß und ungestüm, und bestieg den Nachen.

Belene Tehrte ins Colof jurud, ein Beraufc

in ben Gebuichen des Ufere erichrecte fle, fie fab fic anaftlich um, und dieft mar der Augenblick, mo Sonto's Auge fie durch des Ternrobr ertannte, und feines Unglude gemiß mar. Indeffen mar es nur ein ermachender Bogel gemefen, ber vom Reft em. por flatterte. Belene feste unbemertt ihren Weg burd den Garten fort, aber mit ichmerem Bergen ; benn wenn auf der einen Seite die Erwartung fcredlicher Auftritte und unzuberechnender Befahren . welche dem Geliebten fo gut wie jedem andern Rrieger brobten, fie für bie nachfte Butunft gittern machte, fo war ibr auf der andern die gegenwärtige fcmere Pflicht unerträglich, gegen ben Mann falfch ju fenn, Den fie im Grund ibres Bergens bochachtete, und bas Unrecht, bas fie bis jest balb millenlos gegen ibn batte, durch ein gefliffentliches noch zu vermeb. ren. Aber Domalety hatte gebothen, und fie felbft tonnte fic der überzeugung nicht entziehen, baß ibre Stellung gegen den mabren Freund ihres Bergens geficherter fenn murde, wenn man glauben tonne, ein anderer beschäftige ihre Gedanten.

So suchte fie benn nun mit Widerstreben bie Einwurfe ihres Gewissens, und das bessere Gefühl, das sie für Waldftein begte, niederzutämpfen, erwartete seinen Besuch in unruhiger Spannung ihres herzen, und war überhaupt in der übelften Lau-

ne. Aber fünf, sechs, endlich mehr als zehn Tage vergingen, und Waldstein erschien nicht auf Troja. So I ange war er nie weggeblieben, und durch ihreübrigen Bekannten wußte sie, daß er wohl sey, und nichts ihn abhalte, von seiner Zeit jeden beliebigen Gebrauch zu machen. Das sing sie an zu reizen, zu verdrießen, sie konnte sich dleß Wegbleiben nicht er-Nären, sie konn auf allerlen Beweggründe, die diese unbegreisliche Gleichgültigkeit veranlassen konnten, sie verlor sich in unstatthaften Vermuthungen. Die einzige, welche alles erklärt hätte, konnte ihr nicht bekannt werden, daß sie nähmlich in zener Racht des Abschieds von Odowalsky nahe vor Synkos Augen gestanden, und er Zeuge einer Scene gewesen war, die hinreichte, ihn aus ihrer Rähe zu verschenchen.

Da nun gerade in diesen letten Tagen auch Obowalsty, um jeden Berdacht zu entfraften, nicht das Geringste von sich hören ließ, und teines jener geseimen Zeichen, die sie früher der Anwesenheit ihres Freundes versichert, und ein unsichtbares Band zwischen den Getrennten geknüpft hatten, an sie gelangte; so wuchs in dieser Leere und Einsamkeit ihre sinftre Stimmung von Tag zu Tag, und die Erwartung dessen, was hinter diesen trüben Tagen wch Schredliches lag, zerflörte ihre heiterkeit so änzlich, daß ihre Verwandten mit Erstaunen diese

÷

Beranderung bemertten, aber fich vergeblich bemufsten, den Grund derfelben ju erfahren.

Gines fand fie noch nothwendig zu thun, wenn fie den tommenden Greigniffen nur mit einiger Raffung entaegen feben follte, und dief mar, ihre Mutter den Sturmen, melde über Drag ergeben muften, auf gute Urt ju entziehen. Bu diefem Ende mußte fie geschickt in Dheim und Tante den Bunich nach einer Bausgenoffinn ihres Alters und Standes au erregen, melde ihnen, menn auch nicht eine angenehmere, boch eine gleichere und beständigere Befellfchaft leiften murbe, als bie junge, flüchtige und launenvolle Belene. Bugleich fcilberte fie ber Dutter den Aufenthalt auf dem Lande in den beißen Monathen, mo die engen Mauern und niedrigen Heinen Stuben der alten Frau, welche in ihrer Jugend gang anders gewohnt hatte, febr bruckend fcienen, mit fo angiebenden Sarben, daß ihr Borbaben bald gelang, und Frau von Berta gur Bufriedenbeit ibrer Bermandten und ibrer eignen, und jur größten Berubigung ibrer Tochter, eine Ginwobnerinn von Schlof Troja murde.

Sonto brachte biefe Tage ber Abgefchiebenheit in fehr bufterer Laune gu. Beleidigter Stolz, Giferfucht und 3meifel regten fein Berg in Bitterteit gegen helenen auf. Die Erinnerung an ihre Schönheit, seine Sehnsucht nach ihr, bestritten jene Gewalten. Seine Phantaste erschöpfte sich in Möglichfeiten, die Scene jener Racht auf eine minder verdächtige Beise zu erklären, sein Verstand verwarf
sie alle. Doch hatte jene Erscheinung sich in keiner
der folgenden Rächte mehr gezeigt, oder es mußte
zu einer andern Stunde, als wo Spnko das Schloß
beobachten konnte, geschehen seyn. Sein Stolz gewann es über seine Sehnsucht zur ging nicht nach
Troja hinüber, aber er fühlte sich sehr unglücklich,
und jener stille Abend in seinem Garten war die einzige frenndliche Erinnerung, auf der sein Geist in
dieser trüben Zeit ruhen mochte.

Gines Morgens suchte ihn Bunschwit auf. Rach einer eurzen Einleitung tam er auf den Zwed seiner durzen Einleitung tam er auf den Zwed seines Besuches. Man hattesich in Troja sehr gewundert, ihn so lange nicht zu sehen. Die alte Baroninn hatte sich mit mutterlicher Theilnahme nach seiner Gesundheit erkundigt. Fraulein Pelene war empfindlich über sein Wegbleiben, und hatte sich mit unverhehlter Leantung darüber geäusert.

Jaromir! sagte Spurto: Du weißt selbst, was du mir ergählt, was ich von Przichowelly gehört. Wie magst du nur davon sprechen, daß ich nach Tepja gehen soll? Bie, bu wollteft gar nicht mehr bingeben ?

Schwerlich! Belene hat geheime Berhaltniffe. Bon welcher Art fie immer fenn mogen — fie ziesmen ber nicht, ber ich mein Berg weihen, die einst vielleicht meinen Rahmen tragen foll —

Du nimmft das jeht als ganz ausgemacht an? Reulich ftrittest du mit Przichowsky —

Weil ich die Chre der Dame, der ich diene, von einem folchen Laffen nicht verunglimpft feben wollte.

Aber du ftritteft auch gegen mich, und wolltest auch mir teinen Zweifel an ihrer fleckenlosen Tugend erlauben.

Ich weiß, daß ich es that, entgegnete Baldftein finfter: Seitdem ift mir die Sache — nicht
etwa anders erschienen; aber ich habe gefühlt, daß
ein solcher Berdacht, mit dem Betragen jusammengehalten, das Fraulein Berka seit langerer Zeit gegen mich beobachtet, mich auf jeden Fall bestimmen
muß, weanvbleiben.

Seltsam! antwortete Bunfchwig: Aber thue, was du willft! Ich will dich nicht überreden, einen Liebeshandel fortzusegen, der mir ohnedieß nie passend für dich geschienen.

Und warum nicht? fragte Balbftein lebhaft.

Beil Belene viel ju herrich- und gefallfüchtig, und viel ju launenhaft ift, um irgend einen Manu,

he ich zu Rönigsmart, und wir führen aus, was wir beschloffen.

Und foll ich bich vorber nicht mehr febn?

Schwerlich! Unfere Sicherheit, bas Gelingen meiner Plane fordert die ftrengste Behuthsamkeit. Gine Entdedung hier, und zu dieser Zeit könnte die Sache des Baterlands gefährden, und das wird meine Belene nicht wollen. Sie wird nicht wie ein liebekrankes Madchen über dem Geliebten, den Rämpfer für Recht, Baterland und Relch vergessen.

Rein, ich werde es nicht, fagte Belene fich ermuthigend: Du follft mit mir zufrieden fenn. Ich werde nicht vergeffen, daß ich beine Braut bin.

Und nun noch eines, mas mir eben benfällt. Es ift nothwendig, um die Lauscher ju tauschen, und von der wahren Spur abzuleiten, daß man dich mit einem andern Verhältniß beschäftigt glaube; baber versuche es, und nähere dich dem Waldstein wieder.

Dem Balbstein? erwiederte Belene betroffen. Ja doch, ja. Er ift mir nicht fürchterlich, und ich glaube, ich wurde dich ohne Sorge an seiner Seite febn. Es ift gut, wenn deine Verwandten dich in den Geden verliebt glauben: so wird man aufboren, dich zu bespähen, was uns doch gesährlich werden könnte.

Aber ift das auch redlich gegen Walbstein ge-

Obowalsty lachte höhnlich: Was habe denn ich, Oberfilieutenant Odowalsty, den man so unerhört mißhandelt hat, für zarte Rücksichten gegen diese Großen und Mächtigen zu beobachten? Ich sage ja nicht, daß du ihm dein Wort geben, ihm deine hand verheißen sollst. Aber laß ihn noch eine Weile hosen und harren, bis das Gewitter über ihm ausbricht! Dann führe ich als Sieger dich, die schone geschmückte Braut, in jene goldnen Gemächer und Sale, voll würdiger Pracht, und gebe dem staunenden Prag noch einmahl das Schauspiel eines königlichen Geistes in königlichen Umgebungen.

Mit diesen Worten schloß er fie von Reuem ungeftum an feine Bruft. Aber jest bliste der erfte Morgenstrahl von Often herauf in helenens Auge. Erschreckt fuhr fie empor. Es wird Tag, rief fie angstlich: Ich muß fort, und wann? und unter welchen Umftäuden werden wir uns wieder fehn?

Bald, und unter fehr gludligen. 3weife nicht, forge nicht, ich bin meiner Sache gewiß. Gen nur auch du vorsichtig und mache es tlug und geschickt mit Opnto.

Ernft! autwortete fle bittend: 3ch will thun, was du gebeuthft. Du weißt, ich habe, feit ich bich

er falich gefehen, wenn jene Zusammenkunfte auf einem Berhaltniß beruhten, das wohl geheim, aber nicht strafbar senn kounte?

So qualte er fich ben ganzen Tag, und Bunfchwit hatte durch feine Reden auch den Eleinen Anfang von Beruhigung verscheucht, welchen Zeit und Nachdenten in seiner Seele verbreitet hatten. Raftlos trieb er fich in den Straßen der Stadt umber, suchte bald einen Bekannten auf, bald flüchtete er vor dem unerträglichen Geplauder in die Stille seines Studierzimmers; aber er blieb doch fest auf seinem Entschlusse, und ging nicht nach Troja, so sehr das Berg ihm pochte, als die gewöhnliche Stunde kam, wo er hinüber zu reiten psiegte.

Als endlich nach dem langen Sommertage, die Sonne den Bergen zusank, eilte Honko, um die Last seiner Gedanken los zu werden, auf die Brücke, wo die Schöuheit des Abends, der heitere himmel, durch welchen leicht vergoldete Wolken schwammen, der glänzende Strom, auf dem die Schiffe langsam herabglitten, die Thätigkeit an seinen Ufern, ihm auf einige Augenblicke ein angenehmes, zerstreuendes Bild darbothen. Er stand und freute sich des heitern Anblicks, und seines schönen Vaterlandes, bis ihm einsiel, was es einst gewesen, was es hätte werden können, und was es nun war. Düstere Ge-

danten flogen von Reuem wie Woltenschatten über den kaum erhellten Geift, und verbanden fich mit den Sorgen und Zweifeln, die ihn felbst angingen. Da fiel ihm ploglich, wie er rechts hinüber blickte, der Plag über der Moldau in die Augen, wo er vor ungefähr acht Tagen in einer noch viel trübern Stimmung als heute gestanden, und wo zuerst Johannens sanste Stimme, und ihre Erscheinung wohltstig auf sein verdüstertes Gemuth gewirkt hatte.

Mit Boblaefallen erinnerte er fich jener Ctunbe und auch bes ftillen Abende in feinem Barten . Der einen frürmifchen Tag fo beidwichtigend gefchloffen batte. Es fiel ibm ein, daß- die Umgebungen feiner beitern Rindheit, daß Johannens flares, fanftes Wefen abermable beruhigend auf ihn mirten, und der Sturm feiner Bruft fich vielleicht in jenen fillen Schatten wieder legen murde, und er fdritt rafd über die Brude, durch die Strafen der Rleinfeite, bem einsamen Pallafte ju, mo niemand feine Untunft vermuthete, und er auch wirklich bas Ther verschloffen . und Sof und Garten fo ftill und obe fand, wie es immer feit dem Tode feines Obeims gemefen. Bon bem Garten-Darterre aber fab er fogleich Johannen in der Balle an einem Bleinen Tifch, auf bem meibliche Arbeit lag, figen. Aber fie arbeis tete in dem Augenblick nicht; den Ropf in die eine Schwed, in Drag. I. Tb.

Sand gestütt, saß sie, dem Gingang, und alfo auch Walbstein den Ruden kehrend, und schien in tiefen Gedanken etwas zu betrachten, das fie mit der andern Sand auf ihrem Schoß hielt. Waldstein trat naher, —— sie hörte sein Rommen nicht, ihre Augen waren mit trübem Ausdruck auf das Ding, welches sie betrachtete, und das etwa wie ein Reliquien-Rapsel, oder ein Bildniß aussah, gerichtet, und Waldstein glaubte sogar zu bemerken, daß sie geweint hatte.

Jeht ergrifffie ihr Tafchentuch, vielleicht um fich die Thranen abzutrodnen, und in dem Moment erblickte fie den Kommenden. Erfchroden fprang fie auf, stedte haftig und hocherrothend bas Tuchund jenen Gegenstand, den fie in der Sand gehalten, ein, und trat die Stufen herab, dem Grafen entgegen.

Er begrüßte fie freundlich, aber er konnte nicht umbin, zu bemerken, daß er fie in tiefen Gedanken "überrascht: Sie entschuldigte fich mit der Sige des Tages, die es unmöglich mache, anhaltend zu arbeiten, und die nur zu leicht zur Ruhe und zum hindrüten einladen. Waldfiein sah sie scharf an, fie erröthete leicht, und fragte nun, ob fie ihren Bater rufen solle?

Rein, sagte Waldstein troden, denn es war etwas in dem ganzen Auftritte, das ihm missiel, ohne daß er es sich erklären konnte — oder ja! Ruf,

ibn! feste er freundlicher bingu: Gen fo aut, 30banne, aber tomm bu auch wieder! Gie verneigte fich und wollte geben, als der Bater, dem der Pfortner die Untunft des Grafen gemeldet hatte, in den Barten trat. Balbftein erfundigte fich um Giniges. befonders mas die Unftalten betraf, melde er neulich angeordnet. Idento gab ihm Befcheid, und Johanna ging einige Schritte abwarts, und beichaftigte fich bamit, den Bogeln in dem, großen Bogelbauer ibr abendliches Rutter zu bringen. Durch eine Thure im Gebaube trat fie von rudmarts in die Gingaunung, ftreute die Rornchen bin, und füllte die Topfe jum Trant aus dem Rruge, den fie mit fich gebracht. Waldftein batte fie bald erblickt, er ließ 3dento mitten in einer Untwort fteben, und trat von außen an das Bogelhaus, um Johannen gugufeben, wie die Thierchen, der moblthatigen Ericbeinung gewohnt, fich nicht por ihr fürchteten, ja manche, die fie beffer kannten, oder gabmerer Ratur maren, ihr das Futter aus den Banden picten, und bas icone Dadden, von dem bunten und fremden Gevogel umflattert und umraufcht, ibm wie eine Momphe ober Ree irgend eines mythologifden Romans feiner Beit erfchien.

Dieß fille Schaffen, diefes häuelich geschäftige Beben, verfehlte feine beruhigende Wirkung auf

Balbfleins aufgeregtes Gemuth nicht. Er fühlte fich erheitert, er ging mit 3dento und Johannen durch ben gangen Garten, befab, ordnete, aab Danches an. und fühlte fich nicht obne Bergnügen wieder beimifc in diefen Umgebungen, Die fein reisbares Gefühl fruber fo oft mit bem Stachel mehmutbiger Bergleis dung verlett batten. Rach und nach ermachten die Bilder der beiteren Rindheit in ibm, moju Johannens Begenwart und ihr Gefprach bas Meifte bentrug. Bald fiel ihm, bald Johannen irgend eine vergnüglide oder ernftere Scene aus jener Unschulds : Belt ben. Ale fie jest an den großen Teich tamen, der Raden, wie vor fo vielen Jahren, am Dflod bes Ufers angebunden lag, der dunkelnde Abend-Simmel mit einzelnen Sternen fo friedlich aus der blauen Rluth ibnen entgegen ichaute, ba wedte die Schonheit des Anblide, und die behagliche Stille einen froblichen Bedanten in Baldfteins Geift, und er rief Johannen zu, mit ibm in den Rabn zu fteigen, weil er fle auf dem Teiche fahren wollte, wie vor Beiten. Bdento erboth fich au rubern. Lag mich nur, Alter, fagte Balbftein : Babe ich das als Anabe gefonnt, fo wird es nun auch gebn. Wir wollen wieder einmahl Rinder fenn, Johanna, und uns in die Beit gurudtraumen, die boch die fconfte meines Lebens mar. Robanna fand gogernd am Ufer, munderhate Befühle fcwellten ihre Bruft, aber Waldftein fprang in den Rahn, ben 3dento losgebunden hatte, er reichte Johannen, die mit klopfendem Bergen das Schiffden betrat, die Band, und fah fie befremdet au, wie er das Bittern der ihrigen fühlte.

Fürchteft bu bich auf bem Waffer gu fahren, Dabchen? fagte er.

Ach, mas! rief der Bater: Gie, und fürchten! Sie fahrt fic oft allein.

Run fo trauft bu mir nicht Geschicklichkeit genug ju? fragte Balbftein lächelnb.

O nein, nein! rief Johanna haftig, und festefich im Rahne gurecht: Ich fürchte mich nicht, ich freue mich vielmehr ber Jahrt, und dante euch recht febr für dieß Bergnügen, gnädiger Berr!

Sie glitten babin auf der ftillen Bafferfläche, während 3dento am Ufer fteben blieb, und mit gang eigenen Bliden das Paarim Schiffe betrachtete. 3wisichen diesen waltete ein vergnügtes Gespräch, die Schönheit des Abends, der Biederschein des himmels in der klaren Bluth, die freundliche Umgebung des wohlgehaltnen Gartens, der, von dem Ende des Teiches gesehn, in lieblicher Täuschung fich mit den entfernten Baumen des Laurenziberges in eine sacht emporsteigende Landschaft zu vereinigen schien, aus. der die Thurme und höhern Saufer wie einzelne

Parthien bervorfdanten, die Freuden der Grinnerang, die Luft der Gegenwart, Alles vereinigte fic. um allmäblig alle Unrube und Unftetigfeit, die den gangen Tag über Sontes Bruft bewegt batte, ju beschwichtigen. Es machte ibm Freude, die Gefpielinn feiner Rindbeit jest nach fo vielen Rabren wieber auf demfelben Teiche zu fahren, und die lieblis de Geftalt vor ibm in bem tangenden Schiffden nach der Bewegung feines fraftigen Arms babin fcmeben zu febn. Endlich aber murbe er doch ber ungewohnten Arbeit mude, er lentte den Rahn an's. Ufer, Johanna flieg beraus, Baldftein folgte ibr, und Adento mar bemüht, bas Coiff vermittelft ber Rette wieder ju befestigen. Ben diefer Arbeit hatte er fic, obne ju bemerten, die Sand verlett, und Johanna fab plöglich Blut an ihres Batere Arm. Erfdroden rif fie ihr Tuch aus der Tafche, und jene goldne Rapfel, die fie jubor eilig eingeftedt batte, rollte, mit berausgezogen, auf der Erde bin. Baldftein erblickte fie, und fogleich ftand jener Augenblick, ber ibn fo unangenehm berührt hatte, vor . feiner Seele. Sonell fprang er auf die Rapfel ju; hob fie auf, ehe Johanna es gewahrte, die mit dem Bater beschäftigt mar, und erblidte - benn fie mar im Falle aufgefprungen - bas Bildnig eines Mannes mit blonden Saaren und eblen Bugen. Ju bem

Augenblick wandte sich Johanna um, sah die offne Rapsel in des Grasen Sand, und stieß einen leisen Laut des Schreckens aus. Waldstein trat ihr näher, und überreichte ihr das Bild. Du haft da etwas verloren, das dir wohl sehr werth ift, sagte er trocken und etwas finster: Darf ich wissen, wen das Bild vorstellt?

Johanna erröthete und schwieg einige Augenablice verlegen, indem fie schnell die Rapsel aus. Balbsteins hand nahm und einstecke. Es ist ein Andenken, sagte sie endlich leise und ängstlich, von meiner Mutter. — Sie stockte von Neuem und erröthete noch stärker. Schon gut, schon gut! siel ihr Waldstein in's Wort: Du hast deine Geheimnisse, und ich habe kein Recht darnach zu forschen. Sehr ängstlich sagte Johanna: Nicht doch, gnädiger herr! Gewiß — für euch dürste es kein Geheimnis senn — wenn — sie hielt inne —

Es durfte nicht, antwortete Waldfiein, aber es barf boch? — Laß es gut fenn, Madchen! Ich ver- lange es nicht zu wiffen. Lebe wohl, mein Lind! Gute Nacht, Idento! Er grußte freundlich, indem er den hut lüftete, und wendete fich um, fartzuge- hen. Johanna ftand, mit sich tämpfend, einen Augen- blick, dann fagte sie, wie für sich: Nein! Graf Wald-

flein darf aber mich in teinem 3weifel fenn, und fomit ging fie ihm rafch nach.

Gnabiger herr! Rur ein Bort!

Balbftein weudete fic um, und fab fie befrembet an.

Ift es end gefällig, gnabiger herr, end morgen Abends wieder hierber zu bemühen, und wollt ihr mir eine Stunde Gehor fcenten, fo follt ihr erfahren —

Bas machft du, Johanna? rief der Bater, der thr gefolgt war. Bedente, was du mir verfprocen!

3ch weiß, Bater! aber an diese Möglichkeit tounte ich damable nicht benten, und ich traue unbedingt auf Graf Baldfteine Berg und auf seine Berschwiegenheit.

Rein, fagte Balbftein: Ich will bein Geheimnif nicht. Auch ich vertrane beinem Berth. Du Launft nichts zu verschweigen haben, wovor du errothen mußteft.

Gewiß nicht! fagte Johanna, die Sand feperlich auf die Bruft gelegt: Alfo morgen, gnadiger Berr, wenn es ench gefällig ift, da follt ihr alles erfahren. Ihr werdet Schwachheit von Schuld ju unterscheiden wiffen, und nicht schlimmer von uns benten.

Baldftein fdwieg. Johannens lette Borte hatten

ein heer von Gebanten und Möglichteiten in ihm erregt. Es war ihm bepnahe unzweifelhaft, daß sie eine unglückliche Leidenschaft für das Original senes Gemähldes hege, und diese Überzeugung that ihm weh, ohne daß er eigentlich wußte, wars um. Aber so freundsich er es vermochte, sagte er: Wohl, Ishanna, ich tomme morgen, weil du es wünschest — aber nicht um dein Geständniß zu hören. Es könnte dich binnen vier und zwanzig Stunden das leicht reuen, was du jeht gesagt hast. Denze daher zu deiner Bernhigung, daß du nichts verssprochen? Leb wohl! Er wendete sich schnell, und verließ den Garton mit raschen Schritten.

Johanna ftand feweigend in fich verfunten. Der Bater fagte nun: Madden, Madden, wenn das nur gut endet! Du willft das Geheimnif birfes Bildes einem Aremden anvertranen?

Bater! erwiederte Johanna, indem fie fich aufrichtete: Bor Balbfteins Geifte habe ich mit metoner Entbedung nichts zu fürchten. Und zudem — ift er uns denn fremd? Er ift unfer Gebiether, er war mein Jugendgefpiele.

Erift unfer Gebiether, entgegnete 3bento: Recht; eben darum werden Geheimniffe feiner Anechte wenig Werth für ihn haben. Er wird es nicht achten, er wird davon reben.

Das ficher nicht, fiel Johanna fonell ein : Maubt mir, ich tenne Graf Sports, obwohl ich ihn felten febe. Richts, was das Glud fouldlofer Menfchen betrifft. liegt feinem Bergen fern, und in dem Geringften wird er das bewiefene Autranen ehren.

Boento fouttelte bedendlich den Ropf : Du bift. immer ein absonderliches Lind gewesen, das wenig auf Andrer Rath hörte, und am liebsten feinemeignen Sinn folgte,

Das thut wohl Jedermann, so viel er es vermag, erwiederte Johanna fanft: Ich hoffe, Bater, ihr sollt es nicht berenen, mir dießmahl meinen Willen gelassen zu haben. Aber kommt nun! Das-Rachtmahl wird zuer warten. — Sie faßte ihn freundlich am Arm, und führte ibn in's Saus.

Walbstein hatte die Schloßstiege erreicht, und flieg den Pradichin hinan. Er war verstimmt. Der ianere Zwiespalt, derihndenganzen Tag verstört hatte, kehrte nun mit einem neuen Stachel vermischt in sein Gemüth jurück. Es war wahrscheinlich, daß. Johanna für das Original des Bildes eine geheime Leidenschaft nähre, und daß diese nicht glücklich war., Das that ihm leid, um Johannens willen. Es bes schäftigte ihn auf unangenehme Art, und ließ ihn als lerlen Vermuthungen entwerfen, was er morgen hörren, und wer der Unbekannte sepn möge, dessen eble,

aber etwas frembartige Juge Johannen fo tief angeregt zu haben fchienen.

In Diefen Gebanten batte er ben Colofplas erreicht. Die Racht mar fo fcon, er tonnte fic nicht. entschließen, jest icon auf bas Observatorium ju gehn, mo er Bater Dlachn abzuhohlen verfprochen batte, der beut wieder in feine gemobaliche 2Bobnung auf der Altftabt gurudgutebren bachte. Gine Beile wollte Sonto fich noch am Anblick der Sterne erfreuen, er manbelte auf und ab, und, in Bedanken verloren, mar er bis binter das Rapusiner-Mofter gekommen. Der Mond mar jest beraufgetommen. Onnto bemertte es nicht. In tiefen Bebanten mar er immer meiter und meiter gegangen; als ein bumpfes Betofe von mehreren Stimmen und Baffengeflirr an bem febr einsamen Orte fein Dbr traf. Er blieb erftaunt fteben, und borchte boch auf, bann eilte er raich auf die Begend gu, woher bas immer lauter Mingende Getofe tam. Bier fand er einen Mann, in einen Mantel: gebullt, und mit bem Rücken an die Mauer gestellt, ber mit gezogenem Degen fich gegen bren Ungreis fer vertheidigte, und allen bregen, mie es ichien; genug ju fchaffen gab, obwohl er die Baffe mit bem linten Urm führte.

Bas gibts hier? rief Synto, indem er mit ents

blogtem Schwerte plohlich hinter ben Rampfenden erschien, die ihrem Aussehn nach Solbaten von der Garnison seyn mochten: Schämt ihr euch nicht? Drep gegen Ginen?

Er ift ein Schurte! rief der Gine. Gin Spion! schrie der Zwepte. Gin deutscher Bund! brullte der Dritte, und verdoppelte seine Streiche.

Wer ihr immer fenn mögt, ebler Frember! vief jest der Angegriffene im reinften böhmischen Accent: Steht mir ben! Ich bin höchft ungerechter Weife, ich tann fagen, von Meuchelmördern überfallen worden.

Walbstein befann sich nicht lange, mit bem geschwungenen Schwerte machte er sich zwischen ben
Befellen Plat, die seinen Streichen weichen mußten, und bald sab sich der Angegriffene von ihrer Ubermacht befreyt. Ich dante euch, mein herr! sagte er nun: Ich bin Edelmann und Offizier. Dies se Schelmen haben mich hier überfallen, als ich nach Sause geben wollte. Es war wohl auf meine Borse abgesehn.

Schurte! Richt auf bein Gelb, auf bich felbft! rief ber Gine, und drang von Reuem auf ben Unbekannten ein; aber Waldfteins Degen, der neben seinem Geretteten Pofto gefaßt hatte, hielt ihn in Respect.

Bir baben birs lange gefcmoren! rief ber Undre.

Ba, ja, forie ber erfte, feit wir bich bier an ber Reftung berumschleichen faben.

Es ift ein Schwedentnecht! Saut ibn nieber! rief ber Dritte.

Ein Schwede felbst! rief ber Erste, und fie versuchten es von Reuem, bem Gegenstande ihres Paffes benjutommen; aber der Fremde und Baldfein führten ihre Streiche geschickt, und in dem Augenblicke trat der Mond über die gegenüber liegende Mauer herauf, und beleuchtete die nächtliche Scene.

Alle Teufel! Graf Walbstein! rief ber eine Solbat.

36 bins, antwortete Sonto, und es ift mir leid, taiserliche Soldaten in solcher schandlichen Berrichtung zu treffen.

نيغ

Ach, gnabiger Berr! rief ber Anbere: Rehmt euch nicht eines Schelmen an, es ift Schabe für euer Schwert!

Rein, gegen den Reffen des Friedlanders habeich teine Baffe, fagte der Dritte: Ihr werdet es bereuen — und hiemit ftedten die drey Goldaten ihre Degen ein, und eilten abwarts der Stadt gu.

Jest hatte auch Balbftein Beit, feinen Geretteten ju betrachten. Es mar ein farter großer Mann, von mittlern Jahren. Der hut war ihm - -,

im Gefechte entfallen, und der Mond frabite bell auf ein fraftiges Belicht, bas mit fart ausgefprochnen Rügen, einem duntlen Anebelbart und bligen-- ben Augen unter buichigen Augenbraunen aus eis ner Rulle fdmarger Loden fchante, die ju benben Seiten auf ben Spigentragen bes buntlen Bamfes fielen. Gs mar eine ausgezeichnete, aber nicht angenehme Bildung, und in Balbftein flieg eine buntle Grinnerung auf, die ibn halb ichmerglich berührte, wie er ben Rremben, fich nach feinem Bute budend, und bas Schwert einftedend, vor · fich bewegen fab. Endlich richtete Diefer fich auf und fagte: Berr Graf, ich bin febr erfreut, bag ein glücklicher Rufall mich nicht allein zu euerm emigen Schuldner gemacht, fondern mir auch ben Mahmen meines ebelmuthigen Retters tund gegeben bat. Glaubt mir, ihr habt ench teinen Undantbaren verpflichtet.

Darf ich fragen, antwortete Balbftein, mit wem ich bie Chre habe ---

36 nenne mich Berta von Duba.

Berta von Duba? wiederhohlte Synto lang- fam und betroffen.

Ift euch der Nahme bekannt? fragte der Andre, und ein Jug, der wie Spott aussab, jog fich um feine Lippen. Es ift der Rahme einer unserer altesten Familien, antwortete Balbftein ruhig: Ihr seyd Dilitar, wie es scheint?

Gewesen, antwortete ber Fremde mit bitterm Ton: Ihr feht, indem er den Mantel gurudsching, mein rechter Arm ift lahm. Das ift die Folge mitner Ariegebienfts, und ihr Lahn. Ich bin verabschiedet.

Gin trauriges Loos, bas ihr mit Btelen in unferer Beit theilt!

Es ift der Dant ber Großen und überall derfelbe. Bare es erlaubt parva componere magnis, ich murde das Schidfal eures herrlichen Oheims enführen. Wie er, habe ich dem Staate nach meinen besten Kraften gedient; wie er — nur nicht gang so schlimm, bin ich besohnt worden.

Synto schwieg. Der Fremde fuhr fort: Man ift schreyend undankbar gegen den großen Friedland gewesen. Seine vorgegebene Felonie war nie bewielen

Mein herr! fiel ihm Sonto in's Wort: Ihr tonnt benten, daß meines Oheims Andenten mir theuer ift, er war mein zwepter Bater. Über das was er verdient, und was ihm geworden, habe ich mir vorgenommen, nie zu fprechen.

Bohl end, Derr Graf. verfette der Fremde

nicht ben bem Fefte bes Oberftburggrafen gu erfcheinen, und helenen überhaupt zu vermeiben, bis jene Zweifel aufgehellt, und seine Stellung zu ihr, so wie ihre zu dem Unbekannten, beutlich beftimmt sepn murde.

Während man also in Prag, einige wenige Personen ausgenommen, ganz unbesorgt wegen einiger Gesahr von Seite der Schweden war, die hossung, den Frieden bald abgeschlossen zu sehen, nährte, die seltnen Augenblicke der Ruhe desto frohmüthiger genoß, und das nahe glänzende Fest des Oberstburggrafen viele Geister angenehm bes ichäftigte, war man in Pilsen, wo jest Königsmart nach und nach seine ganze Macht zusammens gezogen, in stiller aber darum nicht minder großer Thätigkeit. Bald sollten alle Regimenter vereinigt seyn, und man wartete am vier und zwanzigsten July nur noch auf Oberst Coppy, den Commandanten von Eggr., der mit zwen Regimentern Saballerie bis gegen Mittag eintressen sollte.

Auch Obowalety wurde ermartet. Geschäftig war er in der testen Beit ftets zwischen Prag und Eger auf dem Wege gewesen. Seine frühere Bekanntschaft mit der Gegend, seine Berbindungen in Drag und beffen Umgebungen mit Denichen ens den vericiedenften Standen, feine Rertigfeit. perfchiedne Charactere angunehmen, und bald ben feinen Landeleuten den eifrigen Relchner mit alt Bobmifder Gefinnung, bald unter ben Comeden ben lodern Rriegsgesellen ju fvielen, verschafften ibm Belegenbeit, allerlen Erfundigungen eingugiebn, und fich fowohl burch eigne Augen, wie burd verläkliche Berichte in die volltommenfte Renninift von der Lage ber Dinge ju fegen. Co benutte er auch bas, mas Belenens Berbindungen ibm an Rotigen verschaffen tonnten, und fie freute fich, durch bas, mas fie fich ju erfahren bemubte, bem geliebten Freunde, und bem großen Dlan, in melden er fie, fo meit er es notbig erachtet. eingeweibt batte, nublich zu fenn. Jest indeffen. mo die Ausführung desfelben fo nabe ftand, jest fab fie berfelben mit Ungft entgegen, benn fie mufte. baf es vielen ihrer alten Areunde und Be-Rannten, Gefahren, Chreden, ja ben Tod, oder ben Berluft ibrer Guter bringen murde. Rur ber Bedante, den Odowalsty mundlich und fdriftlich Lebendig in ihr zu erhalten fuchte. daß ihre Mas me, erboben über die enabergigen Berechnungen Heiner Beiffer, gleich ben Wegen, Die bas Schidfal geht, obne Berudfichtigung bes einzelnen

Gluds in großen Berhaltnifen jum Bohl des Gangen führen wurden, tonnte fie in mancher aufgeregten Stunde beschwichtigen, wo die Borftellung des Lingluds, das über die nichtsahnende Stadt hereinbrechen follte, und das auch fie durch That und durch Schweigen befördern half, ihre Seele mit Grauen und Angft erfüllte.

Tag und Stunde maren nunmehr bestimmt. Belena . Fannte fie, und ibre Dadrichten batten bengetragen, fie festjufegen; benn fie mar es gemefen, welche lange vor jenem Bantett biefes Borbaben ertundet, es ihrem Kreunde gemeldet, und ibm auch alle Unordnungen bes Beftes mitgetheilt batte, die darin bestanden, baf nach ber Tafel ein Tang beginnen, und mit einbrechender Racht ein Reuerwert im Schlofigarten die Freuden befoliefen follte. Ben diefem Refte mar der größte Theil Des Adels und die angesehenften Ginmohner von Drag geladen, und es mar barauf zu rechnen, bof Berrichaften fomobl ale Diener, in ber folgenben Ract, fich dem Colafe foralos überlaffen, und auch die militarische Bachfamteit um bas Schloft berum minder ftrenge fenn murde. Diefe Racht war alfo von Odomalsky gur Ausführung feines Planes gemählt, und er begab fich zwen Tage vorber nach Dilfen, um mit Graf Königemart, ben

er bieber nicht perfonlich gesprochen, sondern feine Borfchlage und Anerbiethungen burch Oberft Coppy an den General hatte gelangen laffen, das Leste und Rothwendigfte felbft abzuredem

Ronigsmart batte fein Sauptquartier auf bem Rathhaufe in Dilfen. Man meldete ibm ben Dberftlieutenant fogleich, und ein Reffe von Ronigsmart, ber Sauptmann und Mintant ben feinem Dheim mar, tams ibn ju bem Generaf ju führen. Es mar basfelbe Baus, in meldem vor fo vielen Jahren ber Bergog Friedland furg por feinem tragifchen Ende feine Generale an fic berufen batte. Bie Domaleto in den alterthumfichen Saal mit den boben fpisbogigen Tenftern eintrat, der mit erbeuteten Sahnen, Bildern alter bobmifchen Berjoge und Ronige, und fonderbar gestatteten Baffen aus eben jener Bergangenheit geschmudt mar, fand bas Bild jenes Augenblick, mo er Baldftein in feiner gangen fürftlichen Bobeit, von eis ner glangenden Generalität umringt, an eben bemfeiben Plate gefebn batte, vor feiner Geele, und ergriff ibn unwilltabrlich ; benn er mar ja im Begriff, das wirklich zu thun, weffen man Jenen angeflagt, und mofür er ichrectlich gebuft batte.

Indeffen übermand er den unwillführlichen Schauer, und naherte fich dem General, der am

andern Ende bes Saales, von einigen Offigieren umgeben, an einem Tifche voll Rauten und Dlanen fand, unter melden Odomaleto mehrere ertanis te, welche Drag und feine Umgegend vorftellten. Der Beneral trat hinter bem Tifc hervor - c6 mar ein Dann swifden viersta und funfsia 3abren, von bobem fraftigen Buchfe, breiten Goultern und Bruft. Um bie bobe; rudmarts gebogne Stirn fraubte fic bas rothlichblonde Saar und fiel au benden Seiten in dichten aber verftorten Loden auf ben Spigentragen nieder, Der über ben Roller von Glendshaut lag. Gin breites Schwert bing an der blauen Scherpe von feiner Schulter; eine ftarte Adlernafe, Lippen, Die fich unter bem bichten Anebelbart an bepden Binteln nieberbogen, gaben bem Geficht einen Ausbruck von Stoll. ja bennahe von Geringschatung, und bas febr untermurfige Benehmen feiner Offiziere ichien es an bestätigen.

Ihr fend der kaiferliche Offizier, hub er an, indem er Odowalsky's Berbeugung mit einer leichten Neigung des Ropfes beantwortete, der unfern Truppen Prag überliefern will?

Ich fcmeichle mir, es gu leiften, erwiederte Dowalsty.

Sabt ihr auch alles wohl erwogen und erkundschaftet?

36 wurde es fonft nicht magen, vor Gm. Ercelleng mit diefem Unerhiethen gu ericheinen.

Es ift ein gewagtes Spiel. Wir find nicht fart genug, uns auf eine ordentliche Belagerung der Stadt einzulaffen. Was geschehen foll, muß durch einen coup de main, eine Überrumpelung geschehen.

Das ift es eben, was ich beabsichtige. Mir ift die Lage der Dinge wohl befannt, und ich hatte mich in dieß Unternehmen nicht eingelaffen, wenn ich es nicht im Boraus für ein gewonnenes hielte.

Ihr verheißt viel, herr von Odowalsty! Daß nur der Erfolg diese hochtonenden Bersprechungen nicht Lügen ftrafe!

Meine Chre fteht auf dem Spiel, vielleicht mein Leben. - Diefe Burgichaft -

Wird euch doch, fiel Königsmart ein, nicht von größerem Gewicht dunken, als daß ich meine Truppen, mich felbst, und den Ruhm dieses Unternehmens auf das Wort eines Mannes hin wage, der — verzeiht herr Oberstlieutenant! — wenigstens seinem Baterlande dieß Wort nicht geshalten hat?

Domalsto bif fic in die Lippen : aber er bandiate bas aufmallende Gefühl, und fagte: Es icheint mobl, Em. Greellen; balt auf ber Bobe, mobin ench euer friegerifcher Ruhm und eure Geburt ac Rellt baben, es nicht der Dube werth, fich um das Schidfal, und folglich um die Beweggrunde in be-Rummern, die einen untergeordneten Offizier in feinen Sandlungen bestimmen. Conft murde es Cm. Ercelleng nicht entgangett fenn, baf bie Beife, mie man mich behandelt bat, und meine Stellung an meinem Baterlande und meinem Surften von ber Urt ift. daß diefe mich felbft von jeder Pflicht los gebunden, und mich burch unerhörtes Unglud, und unerhörten Undant, ich mag mobl fagen, ju benjenigen bingeftoffen baben, welche man gemeinbin Reinde mennt, Die ich aber nicht fo betiteln fann; benn mich bindet bas Beiligfte, mas ber Menfc bat, ber gleiche Glaube an Gie. 3ch bin Utraquift oder eigentlich Protestant.

Königsmart erwiederte nichts auf diefe Schuterebe, aber es fpielte ein Bug um feine niedergestrummten Mundwinkel, der halb Unglauben, halb Biderwillen bezeichnete. Und auf welche Art, fragete er endlich, denkt ihr euer Borhaben in's Werk ju richten?

Man hat seit längerer Beit angefangen, sowohl

an der sogenannten Marien = Schange, als hinter dem Rapuginer = Rloster auf dem Gradschin, die schadhaften Festungsmanern auszubessern. Die Arbeit geht, wie das gewöhnlich ift, langsam von Statten. Es sind beträchtliche Öffnungen in den Wällen, die sobald noch nicht geschlossen werden können. hier ware es nun sehr leicht, eine Schaar hineinzuführen.

Wenn man die Breichen unbewacht lagt, fiel Ronigsmart ein: Das fteht aber nicht zu hoffen.

Doch, Em. Greellenz, erwiederte Odowalsty hastig: Dochl Es steht zu hoffen. Die Befatung von Prag ift Klein, und genügt kaum für alle Possen der weit ausgedehnten Stadt. Ich habe Bekannte unter dem Offiziercorps, Freunde und Glaubensverwandte. Es wird nicht schwer-seyn zu erhalten, und ist bereits verabredet, daß die Wachposten hinter dem Schloß und dis gegen den Loretto-Plat, in den Sänden solcher Männer seyn werden, auf deren Anhänglichkeit an die gute Sache ich mich verlassen kann. Eine Truppe, die sich dort präsentirte, und die gehörige Parole gäbe, würde keinen Widerstand finden.

Das läßt fich hören, fagte Rönigsmart: Beitert Ubermorgen gibt ber Oberftburggraf, Graf Martinig, ein glangendes Feft, woben ber gange Abel

von Prag gebethen ift. Rach ber Mittagstafel folgt ein Tanz, und mit einbrechender Nacht macht ein Teuerwerk den herrlichkeiten ein Ende. Es ist kein Zweifel, daß im königlichen Schloß sowohl als in den übrigen Sausern des Abels, der größte Theil des Sausgesindes zu sammt der herrschaft in der folgenden Nacht in Schlaf und Wein begraben senn wird. Dieser Umstand würde unserm Unternehmen die größte Sicherheit verschaften, und es wäre daber mein Vorschlag, wenn es Ew. Ercellenz gefällig wäre, die Aussührung unsers Plans auf jene Nacht sestzusehen, und sich mit Ihren Truppen in der Nache des Hrabschins einzusinden.

Königsmark schwieg einige Augenblicke. Der Borschlag und die ganze Idee, begann er wieder, ist nicht ungeschielt; wir werden es überlegen, und euch unsern Entschuß zu wissen machen. Für jetzt, lebt wohl, herr von Odowalskyl — Er winkte mit der hand. Odowalsky entsernte sich, von demsselben jungen Königsmark begleitet, der, wohl fühzend, daß der Fremde durch seines Oheims Empfang und Benehmen beleidigt worden war, durch freundliche Gespräche jenen unangenehmen Eindruck zu verlöschen suche. Er unterhielt sich mit ihm über die Lage von Prag, über die Stimmung des Bolkes daselbst, die Odowalsky den Schweden sehr

gunfity schilderte, als ploplich Trompetengeschmetter und lawes Pferdegetrabe, das in der engen
Straße larmend wiederhallte, und immer naber
kam, das Einrucken von wierere verkündete. Man
eilte an die Fenster. Es war Oberst Coppy, der
mit seinem Regimente von Eger kam. Der junge Königsmark ging, es sogleich seinem Obeim zu melden, und indes war der Oberst abgesessen, aber
schickte sich unter der Last seinen nicht großen, and avbeitäte sich unter der Last seinen nicht großen, aber
schwerbn. Person und seines Kürasses die Treppe
herauf. Den helm in der hand, das erhiste Gesicht mit einem Tuche abtrochnend, trat er über die
lesten Stusen, und stand im Borsaal wo ihm Odomalsky entgegen kam, und von ihm/mit einem
kräftigen Schütteln der hand begrüßt ward,

: : Pa, sieh! herr Oberstlieutenant! Shon hier? Ihr sebb uns zuvorgekommen. Ru, wann geht's los? Meine Leute sind parat. Laßt nur die Pferde ein bischen verschnausen! Es war ein scharfer Ritt. Es ist ja so heiß wie in des Satans Ruche. Die Sonne brennt unfinnig.

Die Zeit und die übrigen Maßregeln zu bestimmen, wird von Gr. Ercellenz abhangen, antworstete Odowalsty verstimmt: Ich, so scheint es, bin nur eine Rebenfigur, eine Rull, die man vielleicht gern los wäre?

Do, ho! bas wollen wir nicht hoffen, erwiederte Coppy: Aber last mich figen, herr Oberftlientenant, und seht euch zu mir! Wir Cavalleriften taugen nichts zu Jufgentiffe, fax-was ich sagen wollte? Ihr scheint unzufrieden? Sollte Graf Ronigsmart nicht in euren Borschlag eingehen?

Das wohl, entgegnete Obomalsty: nur mochete es wohl fenn, daß hier, wie es öftere geschieht, die Raftanien mit fremden Pfoten aus dem Feuer gehohlt werden sollten, und man fie nachher in Ebre und Rube verzehren mochte.

Wie fo? Was meint ihr ?

Der Graf hat mich sonderbar empfangen, wie einen — Bittfteller, einen armen Schluder, dem man eine Gnade ju erzeigen hat, und nicht, wie ein Mann es erwarten, ja fordern tann, der im Begriffe fteht, mit großen Aufopferungen, und nicht ohne Gesahr der Krone Schweden und der neuen Lehre einen Dienst von der größten Wichtigkeit zu leiften.

Das mußt ihr fo genau nicht nehmen ! rief Coppy: Wir tennen den General. Er ift ftolg, feste er, sich zu Odowalsty neigend, leifer hinzu, entefesich stolg. Sein altes Saus, die wichtige Rolle, die schon feine Borältern in Brandenburg und Schweden gespielt haben, das macht ihn hochmu-

thig. Er fieht uns Meinere Ebelleute gar nicht als feines Gleichen an. Man ift aus viel feinerem Thon gebilbet, man hat einen andern Abam gehabt. 3ch tenne das. Die Flaufen thuß man ihm ju Gute halten. Aber Goldat und General ift er, wie fich's gehört. Allen Respect davor.

Ich ertenne fein Berdienft, ich beuge mich vor feinem Rang, und ich will denn auch jugeben, daß seine Borfahren jufälliger Beife, mehr Gelegenheit gehabt haben mögen, fich auszuzeichnen, als die meinigen. Übrigens fiehen wir gleich. Aber das war es auch nicht; es war nicht der Ahnenftolz, der ihm dieß Betragen eingab, das ich beynahe fein be felig gegen mich nennen möchte. Es schien, als habe er persönlich etwas gegen mich.

Ach! glaubt das nicht, herr Oberfilieutenant! Der Graf weiß eure Berdienste wohl zu würdigen, aber er ist oft — launenhaft wie ein Weib — möchte ich sagen, wenn es sich schieke, so von seinem Borgeseten zu sprechen. Die Leute, die ihn näher Tennen, wollen wissen, daß er oft tief schwermuthig sen, und ihn irgend eine unangenehme Erinnerung, ich glaube gar eine Liebesgeschichte aus seiner Jugend, verfolge. Doch das ist eitles Geschwäß. Wie Soldaten haben Bessers zu thun, als uns um alte Jugendsünden zu grämen. Borben ist verben! Da

müßten wir alle, wie wir sind, melancholisch werden. Nein, nein, es ist was anders; denn verstimmt tit er oft sehr. Ich glaube es auf seine Stellung, sum hofe eine Känigien denten zu können. (Es ist; eben Weiberregiment, und geht nicht mehr fa, als; wie der große König noch lebte. Indessen was euch, beteist, kann ich euch fagen, daß er euern Borschlag als etwas sehr Willemmenes und hochwichtigesanerkannt, und gegen mich in Eger euern Nuth und eure Unstelligkeit gelobt hat.

Das glaube ich wohl, daß ihm mein Unternehs men, und was ich hisber, geleistet, einleuchtet, ja, daß es ihn, wenn er es erst gang kennt, in Ersft aunen sehen wird, was durch Eines Menschen. Kraft und Geift, in so kurger Zeit, und in solchem. Umfang geleistet worden ift. Aber ich beforge nur —

In dem Augenblick öffnete sich die Thure des innern Zimmers, und der junge Königsmark trat heraus. Die Offiziere erhoben sich, er ersuchte den Obersten, sich zu seinem Oheim zu verfügen, und brachte in dessen Nahmen Odowalsky eine Einladung zur Mittagstafel. Bor deren Beginn hielt der General, doch ohne Odowalsky beyzuziehen, noch einen kurzen Kriegsrath mit seinen Offizieren über die vorhahende Erpedition, und erschien dann bes

Tafel, wo er ben Birth mit vielem Anftande machte.

Dan mar froblic. lebhafte Gefprache erbeiterten die Gafte; doch fühlte man mobl, daß det Generals Begenmart und feine Derfonlichfeit Die allaulaute Freude in Schranten bielt, und nur ale. er fich, mit der Entschuldigung megen vieler Gefcafte, vor bem Rachtische entfernt batte, ließen die Officiere ibrer froben Laune, melde ber reichliche Genuf des Weins erbobt batte, freven Lauf. Der bevorftebende Marich nach Drag, der bem vor Tifch gehaltenen Rriegsrathe ju Folge auf morgen festgesett mar, machte den Sauptinhalt Des Gefpraches aus. Bom Bein und froblichen Übermuth begeiftert, außerte fich nun Seder nach feiner Beife über diefe Ervedition. Der Gine fab fie als fcmierig, der Undere als ein Rinderfpiel an, und manche Reden fielen, die Odomaleto's Baterianbeliebe tief batten franken muffen, menn nicht feine Stellung au den ichmedischen Offizieren ibn in die barte Rothmendigfeit gefest hatte, manches ju überboren, mas fein Geficht mehr als einmabl mit bem Durpur bes Rornes farbte. Ginige von ben altern Berren meinten, es mare boch etwas übereilt. morgen icon nach Ratonis aufzubrechen, wie ibre Ordre lautete, man hatte fich erft genauer unter-

En, wozu? rief Oberft Coppy: Damit fle uns, ehe wir mit Prag fertig maren, mit der Nachricht bes geschloffenen Friedens über den Sals tamen, und uns im Genusse des Sieges Ginhalt thaten? Rein, durchaus nicht.

Das steht nicht zu fürchten, unterbrach ihn ein junger Major: Die Dintenkletfer, die da in Osenabrud benfammen sigen, find gar langsamer Ratur, und bis sie jeden Bortheil und Nachtheil der Kriegführenden Mächte ben Loth und Drachma abgewogen haben, lassen sie und schon noch Zeit, Bohemen und Mähren weggunehmen.

So gang leicht, nahm Odowalsty das Wort, muß man fich die Sache doch nicht vorftellen. Die Ginnahme von Prag mag erleichtert senn durch das, was bereits vorgearbeitet ift, und durch die mit Rlugheit eingeleiteten oder benutten Umffande. Aber, meine herren, die Böhmen werden nicht so geschwind besiegt, als ihr zu glauben scheint. Unfere Nation ift tapfer, und hat's der Welt mehr als einmahl zu ihrem Schrecken bewiesen.

Ich verlange das nicht ju bestreiten, antwortet bet Schwede: Wir haben es aber nicht mit ben Bobmen als Nation ju thun -

Reider nicht! fagte Odowalsty leise vor fich bin. Condern, fuhr der Major fort, mit des Raissers heer, das, wie Jedermann weiß, an Angahl schwach, und für den Augenblick mit keinem bedeutenden heerführer versehen ist. Gure schönen Zeitenfind vorben. Gure Tilly, Walbstein, Bouquoy, eristiren nicht mehr, indessen ben uns die großen Felbfürsten und ausgezeichneten Männer, wie ein unverwelkliches heldengeschlecht, einer nach dem andern auftreten, und nach des großen Gustav Abolph's Tode, herzog Bernhard, Torstensohn, Wrangel und Königsmart den Ruhm der schwedisschen Wassen aufrecht erhalten haben.

Odowalsty bif sich in die Lippen, und schwieg einen Augenblick. Es fehlt wohl, sagte er endlich, unserm Lande nicht an ähnlichen Geistern, nur daß Cabale und Miggunst-sie von den gehörigen Plasten verdrängt haben. Dürfte mancher, wie er wollte und könnte, es sollte in Böhmen bald anders aussehn, als jeht.

Run, meine herren, ftreitet nicht! rief Coppy dazwischen: Bas soll uns Soldaten ein Bortigegant? Unfer Argument ift der Degen, und unsfere Beredsamteit in den Fenerröhren; das wollen wir übermorgen beweisen, wenn wir nach Pragtommen. Also auf gut Glud nach Prag! rief er Schwed. in Prag. I. Tb.

überlaut, und hielt — indem er aufftand — fein Reldalas mit Wein boch empor: Ber ftoft mit an ?

Die Offiziere erhoben fic alle, und unter frohlichem Tumult und Rufen: Glud auf nach Prag! fließen fie mit ihm an und tranten luftig, und Odowalsty, obwohl mit einem Dorn im Berzen, mußte in die Fröhlichkeit mit einstimmen.

Das muffen wir gestehn, sagte, als alles wies der ruhig geworden, der junge Mann, der früher gesprochen, daß durch die Ginnahme von Prag unsere Stellung jum Friedenscongreß gang anders wird, als fie jest ift.

Fühlt ihr das? rief Odowalsty schnell: Es gibt der Lage der Dinge einen unerhörten Umschwung, und wird die gute Sache auf eine Art befördern, wie sicht Riemand denken kann. Dat Ferdinand Prag verloren, so hat er Böhmen verloren; Feine Gesandten auf dem Friedenscongresse mussen die Saiten gewaltig herabstimmen, und in eben dem Maaße können die protestantischen Fürsten, und Schweden hauptsächlich, ihre gerechten Forderungen geltend machen. Wer nur Sinn für den großen Jusammenhang der Dinge hat, muß das einsehen, und diesen überfall von Prag nicht wie eine einzelne milstärische Unternehmung,

fondern wie eine europäische, ja weltgeschichtliche Epoche betrachten.

Das möchte boch zu viel gesagt fepn, erwiederte der Major, und eurem Baterlande eine zu große : Rolle in dem Schauspiele des langen Reformas tionskrieges beplegen.

Rimmermehr! fiel Odowalsty ein: In Bosmen ift der erfte Funke des Rrieges entzündet morben; in Böhmen, und nirgend sonft, kann und muß er auch ausgelöscht werden.

Und warum denn das? fragte der Major ets was fpottisch: Wie konnt ihr jedem andern Lande biese Fähigkeit absprechen, und fie dem euren aussschließend zuweisen?

Weil Böhmen wie die Wurzel und Wiege dies fes Krieges, so auch eigentlich die der ganzen Reformation iff.

So? Das follte euch boch ichmer zu beweisen werden.

Durchaus nicht. In unferer Mitte erzeugte fich die erfte Idee von einer Berbefferung der Rirche; ben uns ging bas erfte Licht der neuen Lehre auf, ben uns ift huß geboren —

Deffen Lehre eure Landsleute mit Feuer und Schwert der Welt aufdringen wollten. Rein, Derr Oberfilieutenant, last uns die blutdurftigen

Grauel des hußitenkrieges nicht mit den Lehren Luthers -

Ey so fireitet und gankt! rief hier Coppy, nun im Ernfte ungeduldig: Ift denn jest die Zeit des Effens oder des Disputirens? Bas gehn und eure gelehrten Fragen an? Wir leben in andern Zeiten, und haben weder jenen herrn vom Scheiterhaufen, noch den Doctor Luther perfonlich gestannt. Laft und daher von diesen schweigen, die wir nicht kennen, und denken wir lieber, wie wir und in Prag wohl seyn lassen wollen. Die Stadt ift sehr schön, wie ich höre.

3hr maret nie dafelbft ? fragte Domalsky.

Rein, aber ich habe mir viel von ihrer Pract, von ber Schönheit der Pallafte und Rirchen erstählen laffen. Run das will ich jest alles sehen, und das schöne Rathhaus auf der Altstadt mit dem wunderbaren Uhrwert, wo der Tod die Stunde weist, den Dom, das königliche Schloß, und mir auch ein hubsches haus aussuchen, wo ich wohenen will.

3ch auch, ich auch! icholl es von mehreren Seiten.

Wir alle! rief endlich Coppn: Rennt uns doch einige der hubscheften, herr von Odowalsty, wir wollen aussuchen.

Dder loofen! rief ein anberer.

Nein, nein, nicht loofen! forie ein Dritter: Laft uns nur kins im Guten barein theilen. Ich mable mir den Czerninischen Pallaft auf dem Bradfchin.

Richt ubel! rief Odowalsty: 36r flecht gleich einen der fconffen heraus.

Der tolle Einfall beluftigte und begeifterte alie. Die Pallafte Prags wurden nun im truntnen Muth vertheilt, wie sie eben jeder, theils aus eigner Kenntniß — denn einige aus diesen Schweden waren früher in Prag gewesen — theils aus Erzählungen kannte. Odowalsky blieb seinem Borsat treu, und mählte den Waldstein'schen Pallast.
Da rief Coppy: Pos-Blis! Ihr seyd gescheit; dieser Pallast ift gewiß, wo nicht der schönste, doch der merkwürdigste von ganz Prag! 26)

Es erhob fich nun eine lebhafte Discuffion unster den Offizieren. Biele wollten die ganze Austheilung für einen Scherz gelten laffen, der vor dem Machtwort des Generals von selbst fallen wurbe. Undere blieben ben ihrer Wahl, und behaupteten in Rucficht ihrer Einquartirung da oder dorten wurde ihnen Niemand, auch der General nicht, etwas in den Weg legen können, und so gingen sie

endlich, halb luftig, halb ftreitend, und die Deiften trunten, auseinander.

Odowalsty munichte nach Pras juruchjuteheren, wo noch einiges zu beschieden, und eigentlich die lette Sand an's Wert zu legen war. Rur mit Mühe erhielt er von Königsmart die Erlaubniß dazu, und er fühlte wohl, daß man eben so wenig ein unbedingtes Vertrauen in ihn sette, als er den Empfang in Pilsen, und alles, was er heuteersahren und hören muffen, nach seinem Sinne und den Erwartungen entsprechend gefunden hatte, die er sich früher voll ehrgeitigen Muthes davon ente worfen hatte.

Indessen mit Gewalt kounte ihn Königsmark nicht halten; aber er ließ sich auf Edelmanns- und Offiziers - Parole von ihm geloben, daß er sich morgen mit dem frühesten in Rakonis einfinden wurde, wohin die Truppen am folgenden Tage aufbrechen sollten, und dann mit ihnen, seinem Bersprechen gemäß, nach Prag ziehen wolle.

Migvergnügt reisete er ab, und eilte nach Prag, wo er dann das Röthige mit denen, welche et in fein Complott gezogen, verabreden, und wo möglich noch vor dem entscheidenden Augenblick eine Busammenkunft mit Belenen haben wollte. Er wollte sie auf den kommenden Sturm vorbereiten,

ibr über feine Perfon, fo wie über Alles, mas er zu ihrer und der Ihrigen Sicherheit auf Troja vorzutehren millens mar, volle Beruhigung ge , ben, und aus dem Unbed ihrer Schönheit, und bem Bewußtfenn ifrer Liebe ju ibm, Erhohlung und Beschwichtigung feines tief aufgelegten Befühle icopfen. Dut biefent Bunfche mar er von Dilfen meggeritten. Aber bie Lange des Baes von Dilfen nach Drag, die vielen Geschäfte, Die er . noch hier zu berichtigen fand, die Dringlichkeit der Umftande, weil er, feinem gegebenen Worte treu, mit dem frühesten Morgen mieder ben Ronigsmart fenn mußte, erlaubten 7hm nicht, jenen beißen Bunfc feines Bergens gu befriedigen. Gt mußte fc begnügen, Belenen fdriftlich auf dem fichern Bege, den fie für ihre Briefe ausgemittelt hatten, von allem Rothwendigen ju unterrichten, und bas übrige dem Bufall überlaffen. Un diefem unrubigen und beschäftigten Tage mar es benn auch, baß. er beom Berumftreifen um die Reftungswerte, wo er ben bequemften Dunct jum Gindringen ber Truppen für die folgende Nacht fuchen wollte, von einigen Goldaten der Garnison mit Schimpfreben, und endlich mit Waffen angefallen, fich genöthigt fab. fich feiner Frenheit und feines Lebens gu mehren. Baldfteine Dagwifdentunft rettete ibn, und

mismuthig durch alles, was feit zwen Tagen vorgefallen, in feinen Borfagen geirrt und erschüttert,
machte er sich eine Stunde nach jene Rampfe auf
den Weg nach Natonis, um seinem Berfprechen
nachzukommen.

Frub fim Morgen traf ef in Ratonis ein . wo er die Shweden bereits fand. Se waren die Rucht burch marichirt, und Ronigsmart hatte mit chen fo viel Umficht ale Energie alle Magregeln ergriffen, um ihre Untunft fo geheim ale moglich zu balten. ... Der Ort murde mit Raiteren umgeben, Die feine lebendige Geele unter feinerlen Bormand meder ans noch ein in bas Stabteben albe. Alle Bothen wurden aufgefangen, und fogar die Leufs Die man aufällig im Telde mabrend des Mariches gefunde batte, aufgehoben, und fur die Beit als Befangen erflart. Co galang es beun, die bedeutend ftarte Macht in folder Nabe von der Sauptstadt verboragen ju halten, und den Blit im Stillen ju bereis ten, der in der nachften Racht bas erichrodne Drag treffen und germalmen follte =7).

An diefem nahmlichen Morgen, wo man in Ratonit die Schwerter fcarfte, und die Feuerges wehre lub, welche bestimmt meen, fo manches Berg

en Prag zu durchbohren, wurden hier auf dem the niglichen Schloß, im Garten, und in den Zimmern des Operstburggrafen alle Anstwitten zu dem herrlichen Feste getroffen, zu deffen Berherrlichung und Genuß halb Prag in fröhlicher Bewegung war.

Much auf Schlof Troja fcidte fich Die Familie Des Frenberen von Wicstom an, fich aur bevorfte. benden Renerlichteit zu ruften. Baffen und Dferbegefdirre murben im bof und guf ben Bangen gepubt. In den Bimmern der Damen maren Die Bofen beidaftigt, ben iconften Comud. ber, für fole de Refttage bestimmtt, feit langen Sabren in ben maffiven Coranten aufbemahrt murbe, jufammen: guhoblen und zu ordnen. Alles mar froblich und abter Dinge : nur in belenens Bruft wogte Unrube und Anaft, denn fie mußte, mas bevorftand. und thre forgende Liebe und ihre geschäftige Ginbilbungefraft fpiegelten ihr taufend Doglichkeiten. Schrechniffe und blutige Scenen vor, in welchen fis theils ben Beliebten von unahmendbaren Gefah. ren bebrobt, theils ibre Befannte und Freunde in bochfter Roth und Bedrangnif fab.

Je weniger fie davon in ihrem Außern verrathen, ja vielmehr nach des Freundes Bunfch alles, was fie vermochte, beptragen sollte, um die Genoffen des Festes in ihrer Unbesorgtheit zu bestärken, je fomerer brudte bieg Bewußtfepn auf fie, und fie rang mit Anftrengung nach Saffung und heiterfeit,

Abre Mutter mar gwar geborgen. Aber Gine Derfon mar noch, melde, in das Schredensloos verwidelt gu miffen, bas Prag in ber nachften Racht treffen follte, ibr im Innerften leid that - Onnto von Baldftein, ben fie fo gern aus dem Berderben getettet, und an ficherer Ctatte geborgen batte miffen mögen. Der Bedante, ibn mit den übrigen Bemobnern aus foralofem Schlafe aufgefdredt, unbemaffnet, unter den Sanden Der beranfturmenden Reinde, vermundet, blutig und entftellt, vielleicht fterbend, und mit bem letten Seufger noch ibrer gedenkend fich vorzuftellen - Diefes Bild gerrig. ibr Berg, und batte in ber vergangenen, obnedieft fo unrubigen Racht fo wie diefen Morgen unablaffig vor den Augen ihrer Seele gefdwebt. Rein! fie tonnte ben treuen Freund nicht untergebn laffen. Sie befolog, ibn au retten, fie mar fich ibrer une beidrantten Dacht über fein berg bewußt, und fie befolof, diefe Dacht dabin anzumenden, um ibn dem Berderben ju entziehn, ohne jedoch bas, mas ibre Liebe gegen Obomalety ihr ben ber Mitmif= fenfchaft des großen Gebeimniffes jur Pflicht mache te, ju verleten. Gie zweifelte nicht baran, ibn ben bem Bantett au finden; da wollte fie nun jedem

Reize ibrer Sconbeit fomobl als ibres Beiftes aufbietben, um der Urfache feines unbegreiflich fangen Begbleibens von Schloft Troja auf die Spur gu tommen, ibn mit neuen fartern Banden an fic au fetten, und unter einem paffenden Bormand ibn ju vermogen, Abende Drag mit ibr zu verlaffen . und diefe Racht auf bem Schlofte feiner Bermand. ten, alfo in Siderbeit vor ben Schweden, zugubringen. Gie hoffte, bieg follte ihr nicht fcmer au erlangen fenn. Sie mußte, daß bas Reft auf bem Schloge bis in die Racht dauern murde. Ihr Obeim mar-Bein Freund nächtlicher Unterhaltungen, feine gewohnte Ordnung ging ihm über jedes noch fo berrliche Seft. Er hatte fich icon barüber gegen die Seinigen geaußert. Es war alfo ju vermuthen, bag er eber nach Saufe tebren, und, da feine Gemab. linn und Selene gu bleiben munichten , ibnen einen Theil der berittenen Dienerschaft da laffen, mit ben andern aber früber aufbrechen murbe. Das gab ibr die beste Gelegenheit, fich Baldfteins Geleit nach Troja auszubitten, besonders da die Leute ibres Oheims, auch wenn alle benfammen maren, burd ihr Alter - fle waren meift im Dienfte ihres Berrn mit ibm grau geworden - ju feiner befon-Ders verläglichen Escorte Dienen tonnten, und ber Rudweg in der Nacht angetreten merben mußte. War aber Waldstein nur einmahl auf Troja, so wollte fie ihn schon zu halten wiffen, und ihm den Zusenthalt daselbft durch ihre Liebenswürdigkeit so angenehm machen, daß er gern die Gastfreundschaft ihres Oheims für die kurze Sommernacht annehmen sollte. So hoffte fie ihn während der Stund den des Schreckens in ficherer Ferne zu bergen, und sich den Ruhm zu erwerben, dieß schone Leben ers halten zu haben.

Diefer Borfat und die Zerftrenung, welche die Borbereitungen ju der Fahrt nach Prag nothweubig machten, gaben ihr einige Ruhe. Sie kleidete sich aufs vortheilhaftefte, und da es Sonntag war, wurde beschloffen, etwas früher nach der Stadt hinüber zu reiten und gleich die Messe im Dom zu hören. Als nun alles im hause im fertigen Stand, die Pferde aufs prächtigste geschirrt, die Leute in ihre Galla-Livreen gekleidet, der Baron, seine Frau und Richte im vollen Staate waren, setzen sich alle zu Pferde, und der Zug ging der Stadt zu.

Auch Synto war einige Stunden vorher von einem unruhigen Schlummer in seinem Zimmer erwacht, und Alles, was sich gestern fonderbares tu den Raum von wenigen Stunden gedrängt, und in phantaftischen Zusammenstellungen auch seine Träume verwirrt gemacht hatte, tam ihm nun am

Tage felbft bald wie ein Traum vor. Der Auftritt mit Johannen, ibr Benehmen, in welchem ibn eine leife Stimme feines Innern bennahe etwas von Rartlichfeit abnen lieft, und ber Biderfpruch, in bem Diefe Bermuthung mit dem Portrait fand. bas fie mit Thranen betrachtet batte, dann die Begegnung mit bem Fremden, Die Bermuthung, baf er vielleicht feinem Rebenbubler das leben gerettet, endlich mas ibm Bunfcmis von Belenens Berlangen nach ibm gefagt - alles brangte fich vermirrend in feinem Beifte burcheinander, und nur ber Borfat, ihre Rabe ju vermeiben, bis jene ftreitigen Puncte geloft maren, und barum auch bente nicht ben Graf Martinit zu erscheinen, ftellte fich immer mehr in feiner Seele feft. Er Meidete fich bekhalb gang gewöhnlich an, beschäftigte fich in feis hem Rimmer, und ging bann eines Beichaftes megen über die Brude nach der fleinen Seite. Ale er ein paar Stunden fpater mieder denfelben Beg jurud machen wollte, erblichte er von Beitem einen Bug mehrerer Denichen ju Pferde, und bemertte, mie die Leute auf der Brude fich darnach umfahen, und ihre Aufmertfamteit auf denfelben richteten. Gr fcaute alfo auch bin, und gemabrte guerft ein paar Ruechte gu Dferde, an beren Roden er nicht ohne innere Bewegung die Farben des Bicgtom'ichen Baufes ettannte. Ihnen folgte der alte Frephere in vollem Staate, und hinter ihm tamen die Damen seines Sauses, jede auf einem zierlichen Zelter, den ein prächtig gekleideter Mohrenknabe führte, welcher zugleich den Sonnenschirm über seine Dame hielt. Zwey Stallmeister und mehrere Diener, alle zu Pferde und in reichen Anzügen, schlossen den Zug, der sich langsam über die Brücke bewegte.

ontos Berg ichlug unbandig, als ber Bufall ibm diejeniae, beren Unblid ju vermeiben er fich fo fest vorgefest, jest unvermuthet entgegen führte. Er eramang fo viel Kaffung, um rubig grufend. mie ein mobl Befannter, vorüberzugehn. Aber Belene bielt den Belter an, und ibn mit Rabmen bemilltommend, smang fie ibn, ftille gu ftebn. Sest fab er auch erft die gange Pracht des geschmadvol-Ien Anguas. Das'duntle Saar in reiche Loden aelegt, fpielte fren um Bangen und Naden. Der bobe Spigenkragen bog fich vom Rande des Diebers gurud und lieg den gierlichen Sals und bie blenbend meiffen Schultern feben. Born foloft er fic an bas Rleib von buntelm Utlas, bas über bem meiffen Unterfleide glangte. Beiffe Armel reich gefaltet umbullten die Urme, und reiche Stideren gierte ben meiffen Rod. In ber Band aber führte fie

einen Fächer aus bunten Febern, um fowohl die Strahlen ber Sonne abzuhalten, als fich Luft gugu-fächeln.

Co faß fie auf dem mildweiffen Pferde, das feiner iconen Laft fich bewußt ftolz unter ihr tangte, und das purpurrothe mit Gold geftidte Geschirr fcuttelte, welches durch die Weiffe feiner haut gehoben, diefer wieder durch feine Jarbe hoshern Glanz gab.

Endlich, Graf Waldftein! rief Belene mit ihe rer Silberstimme: Endlich sieht man euch! Es muß ein Zufall fenn, der euch in unsere Rabe bringt.

Syntos Gesicht überdecte Purpurgluth bey diesen Borten, und Belene freute fich dieses Zeidens, bas den hubiden Jungling verschönerte, und ihr eine Burgichaft feiner Befangenheit mar. Er flammelte etwas von Geschäften, Abhaltungen, das eine Entschuldigung fenn follte.

Richt boch! fiel ihm Belene ein: In mehr ale acht Tagen hatte fich doch eine Stunde finden lafen, um euren Freunden und Berwandten gu gete gen, baf Ihr ihrer nicht aanglich vergeffen habt.

Ja wohl, fiel die Tante ein: Mich dunkt, ihr wißt taum mehr, daß wir in Traja noch auf der Welt find. Wer tounte euer Saus vergeffen! rief Synto lebhaft.

Run, wenn ihr uns nicht vergessen habt — fage te helene mit ber sußesten Beugung threr Stimme, und mit Bliden, die tief in des Jünglings Derz drangen — so kommt bald, recht bald zu uns. Uns verlangt alle herzlich nach Euch. Nicht wahr, Tante?

Frau von Wiczkow bejahte, doch - feste fie hlngu - ich dente, wir febn uns ohnedieß heut bey Tafel -

Wie meint ihr, gnadige Frau? fragte Synto verlegen.

Run, ich dente, ihr fend ben dem Oberftburgs grafen geladen?

3d bin geladen; aber meine vielen Beichafte erlauben mir nicht -

Bie, rief Delene bennahe erschroden: 3hr wolltet nicht zur Tafel tommen? D thut une bas nicht!

Der Ton, mit dem fie dieß fagte, und deffen Lebhaftigkeit ihren Grund in ihrer Angit hatte, machte einen heftigen Sindruck auf Malbstein. Er fab fie an, feine Seele war in diefen Bliden, er ware ihr gern mitten auf der Brude ju Fugen ge-

funten. - Doch mas feb ich? fuhr belene fort: 3hr fept ja gar nicht im bochzeitlichen Rleide!

Es war auch mein Borfat, erwiederte Bald. ftein, mich heute nicht anders gu Reiden.

Es war — aber es darf nicht mehr fenn! rief Delene halb lächelnd, halb gebiethend: Seit ihr wißt, baß einige eurer nachften Bermandtschaft und Freundschaft, menn wir uns nicht zu viel schmeicheln, sich auf das Bergnügen freuen, ein paar Stunden mit Euch zuzubringen, ware es ja die hochfte Unfreundlichkeit, wegzubleiben.

Ja, ja, geht hin, Graf honto, sagte ber Freyherr, der indes auch sein Pferd gewendet hate te, und fich ins Gespräch der Damen mischte: Man wurde euch vermiffen, und Graf Martinig könnte es übel nehmen.

Er kommt, erwiederte helene versichernd: Er kommt, Oheim, verlaßt euch darauf! Gin solcher Mangel an Courtojsie sahe dem ritterlichen Waldestein gar nicht gleich, seit er weiß wie sehr wir es wünschen. Also geht, lieber Graf, zieht euch schnell an, werft euch in euern zierlichsten Staat; denn es wird alles sehr prächtig seyn. Wir reiten nach der Rirche, und sehen uns bald im Schloße wieder. Gott befohlen! rief sie nochmahl mit Blicken, die ihm einen längst entwöhnten hummel von Seligs-Schwed, in Prag. I. Th.

keit zu öffnen ichienen, winkte mit bem Feberwedel nach ihm, trieb ihr Pferd an, und ließ es, ohne eine fernere Antwort zu erwarten, bem ihres Oheims folgen, ber fich bereits wieder an die Spige des Bugs gefest hatte, und feine Frauen zur Gile trieb.

Onnto blieb verwirrt, unidluffig auf der Bride jurud. So lange er es vermochte, folgte fein Auge ber bezaubernden Gestalt, bis-fie am Rleinfeitner Brückenthurm verfdwand. Er fab bas feibne Gewand raufdend im Binde flattern, die dunteln Loden, von frifden Luftden bewegt, um die meiften Schultern fvielen, ben Stols ibrer Baltung, den Liebreig ihrer Bewegungen. - Schien es boch, als biente ibr alles, mas fich ibr naberte. felbit die Glemente; denn eben jog eine Bolte über die Sonne und hielt die brennenden Strafe len von dem holden Bilde ab. Bas follte er benten? Bas thun? Sollte er, feinem erften Ent fcuffe tren, was bem Gaftmable wegbleiben ? Bar das jest noch möglich, nachdem ber Frepberr und feine Frau fich fo bestimmt bagegen erklart batten, wenn er es auch vermocht batte, Selenen jum Trope nicht bingugebn? Und fie mar fo fcon, fie batte fo gutig mit ibm gesprochen! Er borte noch ben Rlang ibrer Stimme, diese schmeichelnden

Worte, diese Angerungen, die, nicht ju feinem Bortheil ju beuten, eine mehr als Catonianische Standhaftigkeit nöthig gewesen mare.

Wenn er ihr boch theurer ware, als er geglaubt? Wenn ihr Entschuldigungen, Rechtsertigungen zu Gebothe ftunden, die man doch vorerft hören mußte, ehe man über ihre Schuld abforache?

Dan fiebt aus biefem Gelbftgefprach, momit fic Sonto auf feinem Gange über die Brude bis nach feiner Bohnung beschäftigte, daß Belene bereits mieder viel über ibn gewonnen, und er fo giemlich entfoloffen mar, ihrem Befehle Folge gu leiften. Rur ichmade Ginmenbungen machte noch fein Berftand und fein eiferfüchtiger 3meifel. Da begegnete ibm Bunfchmis, von einem flattlichen Diener begleitet, felbit aufs zierlichfte geputt, im gelben fnappen Unterfleid und Bams, den blauen Sammtmantel mit leichter Goldflideren über den rechten Urm geworfen, mabrend bas lange Schmert mit bem blinkenden Griff im linken Urm vormarts getragen rubte. Uber dem feinen, flachen Gpiken-Eragen lag bas ichmarte Saar gierlich gefraufelt. ber Sut mit abaeftustem Ropfe und binten binab mallender blauer Reder mar tief in die dunkeln Mugen gedrückt, die feuria und lebensfroh aus bem

Fraftigen Gefichte mit ftarten Badentnochen und vollen rothen Lippen bligten. Go trat er Sputs aus dem Thor des Saufes entgegen, wo er ihn bereits vergebens gesucht hatte, um ihn abzu-hohlen.

Auch du? rief Synto, wie ihm Wunschwig die Ursache seines Kommens fagte: Bas habt the denn alle davon, mich hinzuziehn, wohin ich nicht foll, nicht will?

Machft du es boch gang tragisch mit beinem Et tu, fili mil fiel Bunschwit lachend ein: Ich weiß übrigens nicht, wer dir sonft noch zugerebet hat; aber ich bente, es ist gut und schiellich, daß du beym Oberstburggrafen erscheinft, und beynahe unschiellich, wenn du es unterläffest.

Run fo fen es denn! rief Synto, innerlich des scheinbaren Bwanges halb frob, der ihn mit fich selbst ins Reine brachte, und bath seinen Freund, mit ihm hinaufzugehn, und nur eine turze Zeit zu warten, bis er sich angekleidet.

Wunschwit folgte ihm gern, und sette fich inbeg mit einem Buche ins Rebenzimmer. Aber so
gar turz war die Zeit nicht, die er mit Warten zubringen mußte; benn Opnto ließ sich mit großex
Sorgsalt kleiden, und Bunschwit mußte, als jemer endlich aus der Rammer, wo ihn feine Dienes

`umgeben batten, beranstrat, geftebn, daß icon im Gegenfas mit feinem eigenen etwas ftammigen Buchfe die Rigur des ichlanten Freundes, im meiffen Unterfleide und Mams, beffen weite Armel porn gefdlist, und reich mit grun und Gilber geflict maren, in dem grunen filbergefticten Dantel, fich febr vortheilhaft ausnahm. Das Damascener. Comert mit filbernem Bandforb bing an der grunen Scherpe; meit geftulpte niedrige Stiefeln mit Albernen Fransen umgaben den untern Theil des moblaeformten Ruftes; und die bellaolbenen Loden, die in reicher Rulle und glangenden Ringeln auf die Souttern fielen, ber gierlich ge baltne blande Rnebelbart, erhoben die feinen Buge bes edeln Gefichts, benen der duftere Blid der großen blauen Augen unter verschattenden Wimpern einen befonbern Reis gab.

Bin ich nicht ein Thor, rief Wunschwis laschend, indem er seines Freundes Anzug mit Kennerbliden mufterte: Bin ich nicht ein Thor, dich mitzunehmen! Du stichst mich ja überall-aus. Wie er schmud aussieht, der Burfche! das feine Brasbanter-Tuch, die Spigen des Kragens! dieses Possenungsgrün des Mantels! Wie ein Pring! wie ein Abonis! Was gilts, du erwartest deine trojanische

Belene, um mit Przichoweth ju fprechen - und thr gilt die grune Farbe? Ift's nicht fo?

Synto errothete bis unter die Saare. Sein Freund hatte ausgesprochen, was er, vielleicht ohne fich's flar bewußt zu senn, ben der forgfältigen Bahl seines Anzugs beabsichtigt hatte.

Du haft ja felbst gestern diese Bermuthung gedußert, sagte er: Sie werden gewiß tommen, wie der meiste Theil des Adels -

Run fo laß uns gehn! erwiederte Bunfcwit: Es ift ohnedieß fpat geworden, und ich wette, wir find die Letten. Mit diesen Worten machten fich die Jünglinge auf den Weg, von ihren Dienern begleitet, die ihnen die Schwerter nachteugen, welche sie der Bequemlichteit wegen lotgeshalt hatten.

Wie sie aber gegen den Welfchen Plat geben wollten, um den Pradschin zu ersteigen, trat ein nettgekleidetes Burgermädchen aus einer der Lausben unter den Saufern heraus, die schon in einiger Entfernung ehrerbiethig siehn blieb und ihren Anix erröthend vor den beyden herren machte. Waldstein erkannte Johannen, und Wunschwissensging es nicht, daß auch seine Wange sich höher färbte. Beyde grüßten das hübsche Kind aus freundlichste. Gern ware Waldstein einen Augen-

blid ben ihr ftehen geblieben, und hatte fie an ihr Bersprechen für diesen Abend erinnert; aber er wollte vor dem beobachtenden Auge seines Freundes, und auch überhaupt vor den vielen Leuten, die da durch die Lauben und vom Welschen Plat her aus der Ricolai-Rirche ftrömten, das Mädchen in keine Berlegenheit sehen, und so begnügte er sich, ihr beym Weitergehen einen bedeutenden Blick zus zuwersen, ohne indes zu wissen, ob sie ihn verstans den haben werde oder nicht.

Wer mar das hubiche Madden? fragte Jaromir im Beitergeben feinen Freund.

Die Tochter meines Gartners und Sausinfpectors auf der Rleinseite, antwortete Waldstein Turzweg.

Die scheint, ihr kennt einander gut?

Sehr natürlich, ba ich oft in meinem Saufe bin, und mit ibrem Bater au fprechen babe.

Ach, nicht blog Geschäfts halber! Das maßt bu mir nicht weiß machen wollen. Warum waret ihr denn beyde roth geworden?

Du haft geträumt, rief Balbftein, und erros thete von Reuem.

Run, nun, fagte Bunfdwig lachend, indem er feinem Freund forfcend in's Geficht fab: Laf es

gut fenn! Ich verfiehe, und tann fcweigen; die folge Schone foll nichts erfahren.

Waldstein wollte fich vertheidigen; aber Bunfchwiß gab seinen Scherz nicht sobald auf, und so
gelangten sie endlich unter muntern Gesprächen
auf den Schofplat und in die Wohnung des Oberste burggrafen, wo sie von reichgekleideten Dienen empfangen, durch mehrere Jimmer geleitet, und endlich die schweren, mit Gold und Schniswerk verzierten Flügelthüren des Saals geöffnet wurden, in welchem bereits die ganze Gesellschaft verfammelt war. Man schien nur auf sie gewartet zu haben, denn Waldstein bemerkte nicht ohne Bertegenheit, wie aller Blicke sich gegen die Thure wandten, durch welche jeht die statlich gekleideten Jünglinge eintraten.

Graf Martinis, ein hoher Greis, der, den Siebzigen nahe, diefe, wie sein ganzes unruhvolles Leben, mit ungebengter Kraft trug, ging ihnen ein
paar Schritte entgegen, und hieß sie freundlich willtommen. Biele der jungern Leute-sammelten sich
um die Neuangetommenen. Balbsteins Auge suchte den Gegenstand seiner Gedanken, und entdeckte
ihn auch bald unter einer Schaar von Frauen und
Mädchen, unter welchen ihre hohe schone Gestalt
und ihr geschmadvoller Anzug sie leicht bemerklich

machten. Auch Belenens Augegewahrte feiner ichnell, ein eben so achtungsvoller als freundlicher Gruß beantwortete seine ehrerbiethige Berbeugung, und zeigte, daß man ihn mit Freuden wieder sabe. Schon sann er darauf, wie er auf eine schieschicke Art sich ihr nähern, und den weiten Raum, der ihn von ihr schied, durchmessen sollte, als die Flügelthüren sich aufs neue mit Beräusch öffneten, und der Sausmarschall mit dem silbernen Stabe, von zahlreicher Dienerschaft begleitet, sich im Borsaal zeigte, um anzudeuten, daß die Tasel bereit sep.

Run sette sich alles nach genauer Beobachtung der Etilette in Bewegung. Der Oberstburggraf both der vornehmsten Dame den Arm, ihm folgten die übrigen herren und Damen, bald einzeln, bald gepaart, langsam durch die lange Reihe der Gemächer und Gallerien; die jängern Leute reihten sich ohne so genauer Eintheilung an, und es gelang Waldstein in helenens Rähe zu gelangen, und ihr ein paar Worte zuzusstüftern. Es ist schon von euch, sagte sie, daß ihr unsere Wünsche erfüllt habt, und gekommen send. Glaubt mir, es wird euch nicht reuen. Sie sagte das mit mehr Bedeutung, als die bloße Freude an dem Fest rechtsertigen konnte. Waldstein blickte sie an, und fand in ihrem Gesichte den Ausbruck ungewöhnlicher Freundlichkeit ge-

gen ibn, aber auch eine Spire filler Corge, ja gebeimen Rummers in ihren Rugen, Die ihm jest, mo die Erbisung des Weges aufgebort batte, etmas blaffer ichienen als fonft. Spmpathetifch em griff Diefe Bemertung feine Ceele. Bas war es. bas dieg fcone Berg belaftete? Bas mar vorgefallen, inden er feit mehr als acht Tagen nicht auf Ervia gemefen mar? D. baf er biele Laft von ibe rem Bergen nehmen, baf er fein Leben für ben Connenichein in diefen holden Augen geben dürfte! Er nahm fich vor, fo viel es die Umftande erlaubten, nicht aus ihrer Rabe ju meichen, und ihr Betragen gegen ibn tam ibm beute fo besonders gutig, ja weich vor, dag er hoffen tonnte, fie murbe es aufrieden fenn, fich poraudemeife mit ihm au unterhalten, und fich baburch angenehm gerftreuen, bis es ibm vergonnt fenn murbe, in angemeffener Reit nach ihrem Rummer ju forichen, und ihr alle feine Rrafte gu ihrem Dienfte anzubiethen.

Buweilen freylich brangte jenes Bild bes Fremben in der Racht fich vor feinen Geift, und der Gebante, daß helenens Kummer feinen Grund in jenen geheimnisvollen Bufammentunften haben tonnte, goß mehr als einmahl bittere Tropfen in ben Reich feiner Geligteit; aber er verscheuchte den Berdacht, der ibm beute besonders unwilltommen war, und beschwichtigte sich mit der Ungewishelt und dem Dunkel, welches über diesem Berhaltnis schwebte, und das ja eben so leicht eine für ihn gumftige Deutung gestattete. Er wollte nun einmast das Glück ihrer freundlichen Auszeichnung, das ihm in dem Maaße lange nicht zu Theil geworden, ungetrübt und mit vollen Zügen genießen.

Run mar man im Tafel-Saale angelangt wo au diefmabl, Der grofen Angabi ber Gafte megen, ber fogenannte Thronfagl gemählt morben mar. Schon der Gintritt in benfelben batte etwas 26 tung gebietbendes burch bie-anfebnliche Grofe besfelben, und vor allem durch das eben fo gierliche als fühne Gemolbe, bas in reichen Bergmeigungen nach foonen Berbaltniffen emporfteigt, und fich in bedeutender Bobe in Spisbogen verschlingt. In ben Stellen, mo bie veräftelten Pfeiler fich oben am Gewölbe in fpitigen Feldern begegnen, bingen ichmere Rronleuchter mit reich vergolbeten Armen berab, und maffive Blumen und Fruchtgebange, welche der beutige Gefchmad wohl fdwerfallig nennen burfte, jogen fich mit Streifen von ftrablendem Plittergolde ummunden, gierlich festoniet amifchen ben Luftern bin. Un bepben langen Seiten bes Saales maren an gegenüberftebenden Pfeilern zwie fcen den boben frisbogigen Renftern bie Gredengen

aufgerichtet, auf welchen ungablige Aleiden mit Beinen der edelften und manniafacheften Corten. gefdliffne und gefdnittne munderschone Reiche und Becher , vom iconften bobmifchen Glafe, aber auch goldne, filberne und javonifche Couffeln, und Erintaefafe von feltfamen Formen ftanden, als: Thiere, Schiffe u. f. m. aus edlen Metallen, oder aus Bernftein , Repftall , Elfenbein tunftvoll acarbeitet, und oft mit Gbelfteinen befest. Im obern Ende des Saals mar die buftifenformige Tafel aebedt, über welchen bort, mo ber Gis bes Oberftburgarafen fand, ber bobmifche filberne Lome im rothen Belde prangte. Mitten auf der Tafel aber befand fic ein Springbrunnen, ber, einen feinen Strabl von Rofenmaffer in Die Bobe fprigend, den gangen Saal angenehm durchduftete, und mebrere Schaugerichte, melde Die Stelle unferer jebigen Plateaux pertraten. Gin foldes Schaugericht mar nichts anders als ein vom Conditor aus Ancter. Tragant und abnlichen Materialien verfertigtes Bebilde, bas bald wie ein Tempel, Bald wie ein . Colof, Berg u. f. m. geftaltet, unter der bulle irgend einen Allegorie ober einer Scene aus ber Potbologie, finnreiche Anfpielungen auf das Feft, ober Schmeichelepen für die anwesenden Derfonen enthielt. Über der Gingangethure aber, der Tafel

gegenüber, war die Tribune angebracht, auf welscher ein Chor von Spielleuten mit Geigen, Downern, Trompeten und Pauten aufgestellt war, um sowohl mahrend der Tafel die Gaste mit Mustt zu unterhalten, was sie denn als Eingebohrne des El angreichen Böhmenlandes sehr gut verstamden, als auch mit larmenden Duschen die Gesundheiten zu begleiten, welche während der Tasel ausgebracht werden sollten.

Bum erften Dabl ertonte ber laute Rubel, mie Die Baffe, ben Dberftburgarafen an ber Spite, wom Maricall mit bem filbernen Stabe geführt, ben Caal betraten, und es mar fein fleines Geichaft für diefen lettern, die Gafte alle nach Rang und Burden an die Tafel binguordnen. Rach und nach tam er boch damit ju Ctanbe; bas Gemubl, Das vorber ben Tifch umfcmarmt batte, verlor fic, fo wie die vornehmeren Bafte ihre angemies Tenen Gige eingenommen, und das junge Bolt fic felbft nach Bunfch und Dröglichfeit Dlate gefucht batte. Ordnung und Stille tehrten gurud, und nun öffnete fich die Thure noch einmahl, und ein langer Bug von reichgekleideten Dienern in Gallalivreen fdritt berein, welche Paarmeife, je amen und amen die ungeheuren Gilbericouffeln trugen, auf welchen die Speisen des erften Banges tunftvoll geotonet

waren. Ihnen allen voran ging der Speisemeister im stattlichen, ganz mit Gold verbrämten Rleide, den Mantel, die weiten an den Anieen geschlisten Unterlieider und das Wams mit goldenen Spisen Unterlieider und das Wams mit goldenen Spisen besetzt. Eben solche Spisen und Fransen umgaben auch die weitgestülpten kurzen Stiesel, die wie eintleines Getreidemaß von allen Seiten breit und faltig den Just umgaben. Langsam bewegte sich der Jug vorwärts gegen die Tasel, und mit großer Geschicklichkeit lootseten die Diener die bedeutende Last der Schüsselt auf den Tisch, nach dem Wink des Speisemeisters, der, einem Feldherrn gleich mit seinem Rommandostad daneben stehend, jeder Schüsselt ihren Plat anwies.

Alle diese Perrlickeiten beschäftigten wohl den allergrößten Theil der Gesellschaft hinreichend; doch gab es einige, die entweder zu glücklich oder zu befangen waren, um viel darauf zu achten, soloche nähmlich, denen, wie Waldstein, das schöne Boos gefallen war, neben dem Gegenstande ihrer geheimen Wünsche Plat zu finden, und sich mit demselben ungestört unterhalten zu können, oder solche, denen, wie Delenen, andere Quellen des geheimen Rummers alle Ausmerksamkeit für die Kreuden des Fests raubten. Gin glücklicher Jufall und Pelenens zuvorkömmende Freundlichkeit hate

ten ihm an ihrer Seite seinen Plat angewiesen. Sie begegnete ihm mit bezaubernder Liebenswürdigkeit, sie schien alles, was bisher geschehen war, aus seinem Gedächtniß tilgen zu wollen, und selbst der Bug von Trübsinn, der heute in ihren Zügen lag, gab ihrer Freundlichkeit einen höhern Reiz. Opnto war ganz wonnetrunken, alle seine etserssüchtigen Zweisel traten in den hintergrund seiner Seele, und er genoß freudig das langentbehrte Glück, sich von der Geliebten mit unverkennbarer herzlicher Reigung behandelt zu sehn.

In helenens Gemüthe lah es so ruhig nicht aus. Das Bewußtseyn dessen, was diese Nacht geschehen sollte, und die Angst, mit der es sie ersfüllte, wurden oft so mächtig, daß sie kaum versmochte, die nöthige Fassung zu behaupten, und nicht ihre innere Verwirrung offen zu zeigen. Dazu zum noch die Sorge für Waldstein, und der Wunsch, ihn zu bestimmen, Prag in dieser Nacht mit ihr zu verlassen. Wie manchesmahl, wenn sie ihn anssah, wenn sie diese edle Gestalt, in welcher ein noch edlerer Geist sich abspiegelte, betrachtete, und sich diese jugendlichen Jormen von Blut überströmt, das. Auge im Tode gebrochen, vorstellte, ergriff sie ein innerer Schauer, sie erblaste, sie stockte mitten in der Rede, und Waldstein, der keine Albe

nung von bem hatte, mas in ihr vorging, ward burd bieß unerklärliche Betragen nur noch mehr an fie gezogen.

Die Freuden der Tafel begannen nun. Graf Martinis madte den Birth mit eben fo viel Burbe als Freundlichfeit. Gefundbeiten murben ausgebracht, Die nachften Gafte fleiftig jum Gffen ge notbiat, und die aroften Dotale fleifig geleert. Die erfte Gefundbeit aalt Er. Majestat dem Raifer Rerdinand dem Dritten. Martinis fand auf, erhob den Dotal boch, und nannte den Rabmen mit Chrfurcht. Alle Gafte erhoben fich au gleicher Beit, und mit lautem Paufenfcall fiel die Dufit raufdend ein. Allen treuen Bohmen! mar die amente Befundheit, die ein amenter Dautenwirbel bealeitete, und Graf Martinit fab gufrieden Die lange Tafel ju benden Seiten binab; benn feinen Bliden begeaneten nur mobibetannte und verläß: liche Geftalten, beren Treue gegen den Rurften und den Glauben, melden er mit Leib und Geele ans bing, die fturmifden Beiten erprobt, und beren Bater icon bamabis, wie die erften Funten der innerlicen 3miftigfeiten aufblitten, fic rein von jedem Berdachte erhalten batten. Gs maren Ggernine, Fürftenberg, Rollowrat : Liebsteinsto und Rratowsty, Lobtowis, Roftis, Sternberg, Rins: ty u. f. w., Rahmen, die noch jest in hohen Amstern und Ansehen sowohl in Böhmen als im gangen Kaiserstaat verehrt werden, und manche andere, beren Familien in dem Laufe von fast zwephundert Jahren erloschen sind.

Der himmel hat mir vergönnt, begann Graf Martinis, nachdem das Jurufen der Versamm-Lung, und das Geräusch des Aufstehens und Ries dersigens sich wieder gestillt hatte, zum erstenmahl auf der erhabenen Stelle, welche ich durch die Gnade meines Monarchen bekleide, das Fest wieder mit euch zu fepern, welches eure Freundschaft und Theilnahme mir schon manches Jahr fepern half

Ein lautes Bivatrufen, und ber Larm Der sich erhebenden ganzen Bersammlung unterbrach den Greis bep diesen Borten; die Potale wurden hoch erhoben und mehreremahle auf die Erhebung zur Oberstburggrafen Durde, auf das Andenten jener wunderbaren Rettung, auf andere ähnliche Bunsche, und endlich auf die nahen Friedenshoffnungen geleert. Martinis dantte seinen Freunden, er war sichtbar gerührt, ja erschüttert, und es brauchte eine Beile, bis er sich wieder sammeln und das Gespräch ruhiger fortsehen konnte.

Wie viele Jahre find feit bem verflossen! hub Schwed. in Prag. I. Th. 13

er nach einer Beile wieder an : Bas hat fich feit bem nicht alles geanbert!

Ja wohl, ja wohl, entgegnete ber alte Bunfchwit, ber nicht weit von Martinit faß: Bie viele außer dir mogen wohl leben, die jenen Tag mit gefehn?

36 blide um mich berum, fagte ber Oberftburgaraf, und ich febe meift die Rinder von benen, melde mit mir dem erften Unfalle ienes Sturmes fanden. Dein nachfter Ungludegefährte Glamata ift langft todt, und von benen, die damable mit mir faiferliche Statthalter maren, leben faum noch ein Daar. Dein Bater, Sternberg, fügte er bingu, fich ju einem der jungen Danner wendend, mar bamable, mas ich jest bin, Dberftburgaraf, der erfte Mann im Ronigreiche. Wir ftritten ofters miteinander : er mar der Meinung, alles mit Sanftmuth und Dagigung zu folichten. 3ch bewies ibm, daß das fo menig fruchten murbe, als menn Rnaben die Moldau, wenn fie im Rrubling. von den Beramaffern gefdwellt, daber brauft, mit einem Damm von Steinden aufhalten wollten.

Ich weiß, sagte der alte Bunschmit lachend : Du warft immer für Gewalt und Sturm, dafür bift du auch aus dem Jenfter geflogen — dem Sterne berg haben fie nichts gethan — 28)

Je nun, was hat es geschadet? Der himmel hat mich wunderbar erhalten, und badurch bewiesen, daß ihm mein Berfahren nicht ungefällig war. Ja, ich sage es dir, und allen, die es hören wollen und können, um keinen Preis der Welt möchte ich jenen Sturz nicht gemacht haben. Ich rühme mich dessen, und wenn die Rolowrate auf ihren Ahnherrn Beneß stolz sepn dürsen, der seinem Raiser, unserm erhabenen König Karl, das Leben in dem mörderischen Anfalle zu Pisa rettete, so werden einst meine Nachkommen froh auf meine Andenken zurückblicken. Auch ich habe für die Rechte meines rechtmässigen herrn, und meinen väterslichen Glauben Leib und Leben dran geseht.

Das haft bu, fagte Bunfchwig, ben Gott, und wer dieß nicht ertennen wollte, verdiente tein Böhme ju fenn. Bohlauf, meine herren! indem er aufftand und den Potal erhob: — Der treue Martinis, unfer würdiger Oberstburgaraf, boch!

Mit lautem Getofe fiel die Berfammlung ein, und gern benütte mancher der herren diese wiesberhohlten Gefundheiten, um in Tokaner, Burgunder, Rheinwein und Malaga, welche der Oberstburggraf mit verschwenderifcher Gastlichkeit preis gegeben hatte, recht vielen Bescheid zu thun.

Der himmel gebe uns nur jest nach fo vie-

Ien fturmifden Jahren endlich Anhe! fagte ein alf ter herr von Reiegan.

Man fagt ja, und ich habe Briefe barüber aus Bien, erwiederte der Oberftburggraf, die uns den Abschluß des Friedens als febr nabe erwarten laffen.

Dennoch gibt es wieder allerlen Bewegungen, entgegnete ber alte Bunfchwis, im Egertreife. Die Schweden gieben alle ihre Truppen zusammen, Brangel foll fogar ein paar Regimenter aus der Oberpfalz berein detaschirt haben —

3ch habe es auch gehört, fagte Reiegan: Doch was hört man nicht alles!

Es ift etwas daran, autwortete der Oberftburggraf, wie denn überhaupt tein Gerücht sich je versbreitet, ohne daß irgend Etwas daran ist; aber Misverständnis, oder halbe Ausmerksamkeit, Furcht oder hoffnung, verändern und vergrößern gemelniglich den unbedeutenden Grund. Die Schweden concentriren sich, sie haben Lieferungen ausgeschrieben, auch dewegt sich Wrangel in der Oberspfalz. Da ich aber sichere Nachrichten habe, daß der Pfalzgraf und prasumtive Thronerbe der geslehrten Schweden-Königinn mit einem zahlreischen Truppencorps durch Sachsen hereinzieht 29), und, wie man sagt, Lust hat, die Winterquartie-

re bey Leipzig aufzuschlagen, fo halten Manner von Sachtenntniß, benen ich benzupflichten nicht umbin tann, dafür, daß alle diese Bewegungen auf nichts anders hindenten, als eine Concentration aller Schwedischen Streitfrafte.

Ja, mas tonnten fie aber damit wollen? ents gegnete ein anderer Gaft.

Das weiß ich nicht, sagte Martinis, indem er die Schultern zog: Etwas Gutes für Deutschland und die kaiserliche Parthey sicher nicht. Doch haben wir allen Grund zu hoffen, daß der Abschluß des Friedens allen diesen verderblichen Abschten ein schleuniges Ziel seten wird. Und somit, meine Derren, laffen wir uns durch unzeitige Beforgnisse nicht im Genuß unserer heutigen Freude stören, und trinket alle mit mir: Glüd den kaiserlichen Wassen, und Verderben allen Schweden, und als len, die es mit ihnen halten!

Belene hatte maprend diefer Reben mit gefpannter Aufmerkfamkeit zugehört, die fie jedoch
unter anscheinender Gleichgültigkeit zu verbergen
strebte. Bey den testen Borten des Oberstburgs
grafen, denen die ganze Gesellschaft wie früher
mit lautem Zustimmen Bescheid that, während
Trompeten und Pauken darein wirbelten und
schmetterten, stellte sie das Glas, das sie bereits

an den Mund gehoben, mit einer fo rafchen Bewegung und fo sichtlichem Unmuthe nieder, daß
Waldstein, beffen Bliden teine ihrer Mienen entging, sie betroffen ansah und einem Deere von düstern Vermuthungen, die sich in seiner Bruft erhoben, taum wehren tonnte.

Ihr trinkt die Gefundheit nicht mit, mein Fraulein? fagte er, als er fein geleertes Glas niedergefest hatte, und fab fie icharf an.

Ich tann es nicht leiben, antwortete fie, ichnell fich faffend, wenn man feine Partheywuth und Unbulbfamteit fo wenig bemeistern tann, baß fie fich auch in die Rreife ber Freude mischen, und die felte nen Stunden des Frohfinns mit ihren schwarzs gallichten Ergießungen verbittern muß.

Und nennt ihr das Partheymuth, Undulbsamkeit, wenn ein treuer Bohme die Schweden haßt—
diese schrecklichen Feinde, die Deutschland und alle Länder, welche dazu gehören, nun schon seit achtzehn Jahren vermuften?

Meinethalben! die Schweden gebe ich dem alten herrn preis. Aber was foll der Anhang von denen, die es mit ihnen halten, anders bedeuten, als den armen Rest der kraftlofen Utraquisten und Protestanten, die man stets im Berdacht eines Ein-

verftandniffes mit ihren Glaubensbrüdern halt, und benen man die Luft nicht gönnt, bie fie athmen?

3ch glaube taum, erwiederte ponto, daß Graf Martinis biefe jest im Sinne hatte. Gefest aber, es ware fo, tonntet ihr einen Mann, der von Jugend auf diefe Parthey betämpft, und so viel von ihr gelitten hat, mohl verdenten, wenn er —

Ben diefen Borten unterbrach ein neues Öffnen ber Mugelthuren, und ein neuer Ginzug des Speifemeifters mit feinen Gebulfen bas Befprach eben gu rechter Reit. Gin zwepter Gang von Speifen murbe aufgetragen, der an feltfamer Bildung den voris gen meit übertraf; benn er bestand aus lauter Dafteten und abnlichem Badwert, welches in Die munderlichften Bestalten von Schmanen, Glephanten, Chern, Pfauen u. f. m. geformt mar, und fo eine gebadne Menagerie vorftellte, an ber mabrfdeinlich ber Beidmad unfere Sabrbunderte viel au belächeln finden murbe, die aber damable die Bemunderung und Freude der Tifchgefellichaft erregte. . Dennoch murbe er von der Roftlichteit und Rulle bes dritten Banges überbothen, welcher die Braten enthielt, gange Bertel, balbe Ralber, Pyramiben von fcmargem und weiffem Geffügel, und allem roth und fdmargen Bildpret, das Bohmens Balber liefern : und enblich vom Deffert, welches unfichtbarer Weise bereits auf der Tafel stand, und nach Entfernung des dritten Ganges sichtbar wurde, indem man die künftlich aufgelegte obere Tischen eindem man die künftlich aufgelegte obere Tischen Schüsselchen mit ihrem bunten und ledern Inhalt erschienen. Sie reizten eben so sehr das Auge, als sie den Geschmad vergnügten, und waren einem Blumenbeete in vollen Reize des Mays nicht ungleich, indem auch die Düste des Rosen und Posmeranzenblüthen Massers, womit die meisten diesser ledern Teige bereitet waren, ihre Blumenähnlichteit vermehrten.

Endlich ging das prächtige Mahl zu Ende, die Gesundheiten waren alle ausgebracht, die lärmenben Fanfare verhallt; der Wein hatte Frohsun und arglose Geschwäßigkeit unter den Gaffen versbreitet, und in der heitersten Stimmung verließ die Gesellschaft den Speisesaal unter Beobachtung derselben Ordnung — aber nicht alle mit derselben Sicherheit des Schrittes, wie sie ihn betreten — um sich in denjenigen zu verfügen, wo bald darauf die jungen Leute sich dem Bergnügen des Tanzes überslassen sollten, mährend für die ältern Personen in den anstossen reich verzierten Gemächern die Tissche jum Kartens und Brettspiel bereit ftanden,

Gine Beile wogte die Berfammlung theils fpa-

gierend den Caal auf und nieder, theils rubte fie bon ben Unftrengungen bes Effens und Trintens in bebaglichen Stellungen aus, indef noch junge Leute aus ber Ctabt ermartet murben, um Die tane gende Gefellicaft vollftandig ju maden. Diefe traten nach und nach ein, und unter ibnen befand fic auch Rabnrich Przichowern. Opnto tam eben an Belenens Ceite den Saal berab, wie Drgicomsty eintrat. In Des Rabnrichs Bliden fpiegelten fic Bermunderung und ein icalfhaftes Lächeln : bod grufte er Baldftein mit vieler Achtung, und tam foaleich, nachdem er dem Berrn vom Saufe die gebubrende Berbeugung gemacht batte, an bas Ende des Saals jurud, mo indeffen Bunfcmis fich ju dem gartlichen Paar gefunden hatte, und ein fchergbafter Bant bas Gefprach belebte. Drzichomstn trat auf Baldftein ju, verneigte fich leichthin gegen bas Fraulein, und fing fogleich an, mit jenem über Das Abentheuer der vorigen Racht binter der Rabuginer - Rirche gu fprechen. Belene mar begierig ju boren, mas es gemefen. Balbftein wollte bas Befprad abbrechen, aber auch Wunfcmit verlangte von Przicomety nabere Auftlarung, und biefer ergablte bann, bag Balbftein geftern Abends als ein echter Ritter fein Schwert jur Rettung eines Bebrangten gezogen babe.

Co? rief Wunfcwig, und bu fagft mir nichts

Es verlognte nicht bes Redens, erwiederte Baldftein.

Doch, doch, fuhr Pezichoweth fort: Das Gefecht mar ziemlich ernfichaft, und der Mensch ohne eure Dazwischentunft mabriceinlich verloren.

Ihr habt einem Menichen das Leben gerettet? rief Gelene: Das ift fcon, bas ift ebel -

Run, wie foon und edel es eben mar, erwies berte Przichowety fpottifc, wird fich zeigen.

Bie fo? fragte Balbstein hastig: Bas meint ihr mit diefer Bemertung, herr Fahnrich?

Rur nicht ju hisig, mein herr Graf, antwortete diefer: Meine Bemerkung geht durchaus eure That, als folche, oder das Berdienst eurer Tapferkeit nichts an. Ihr habt gehandelt, wie es einem Manne ziemt, dem das herz am rechten Flede fist.

Run alfo, was wollt ihr mit eurem Spott? fragte Balbfiein etwas milber.

Daß ihr ber Welt wohl einen schlechten Dienst mit der Befrenung jenes Kerls geleiftet haben mögt.

Bie fo? Barum? fragte Bunfdmig. Uberhaupt, fiel Baldftein ein, mober fend ihr

fo unterrichtet von Allem, was mir gestern begeguet? Woher wift ihr -

Aus fehr verläßlichen Quellen, entgegnete Przischoweth: Die Soldaten, aus deren Banden ihr ben Unbekannten riffet, waren Leute von meiner Compagnie, und fie haben euch erkannt.

Es ift mahr, fagte Waldftein: Giner nannte meinen Rahmen.

Sie hatten um alles in der Welt die Spige ihs res Schwertes nicht gegen den Reffen ihres ehemahligen Generals getehrt, wenn er fich auch nicht fo brav und entschloffen erwiesen hatte, als ihr nach der Leute einftimmigen Ausfage gethan.

Run aber, wer war denn der Unbefannte? fragte Wunschwis.

Ja, bas ift eben der Punct, sagte Przichoweth, über den ich Luft hatte, mit Graf Balbstein Rrieg anzusangen. Meine Leute waren dem Spigbuben schon seit einigen Tagen auf der Spur. Es ift sicher ein Schwedischer Spion, oder so etwas, denn er schlich sich immer um die Festungsmauern herum, zeichnete oder schrieb in fein Taschenbuch.

Und warum hat man ihn nicht lange icon verhaftet? fragte Bunfdwig.

Ge waren ju wenig Ingichten, erwiederte Przischwesty, um offen gegen ihn ju verfahren. Er trägt

, taiferliche Uniform und foll ein verabichiebeter Offi-

Bey diesen Worten veränderte Belene, die bisher mit sichtlicher Spannung zugehört hatte, die Jarbe plöglich, ward glühend roth, dann leichemblaß, und ihre Erschütterung war so merklich, daß Przichowekty sie fragte, ob ihr nicht wohl ware. Sie schob die Schuld auf einen Schwindel und die Dige bes Saales, und versicherte, indem sie mit sichtlicher Anstrengung nach Fassung rang, es sen alles wieder vorüber. Waldsteins Auge aber lag düster auf
ihr, und die Überzeugung von dem allzulebhaften Antheile, den sie an diesem Odowalsky nahm, siel mit eisiger Kälte in den warmen Frühling seiner neuen hoffnungen.

Mir nannte er einen andern Rahmen, fagte er, mit einem forfchenden Seitenblid auf Belenen.

Das glaub' ich wohl, war Przichowstys Antwort: Der Schurke nennt fich bald fo, bald anders, gibt fich bald für einen Schweben, bald für einen Sachsen aus, macht bey unsern Generalen den eifrigen Ratholiten, und schimpft ben den Schweden auf Ohrenbeichte und Meffe, turz er spielt alle Rollen, die in seinen Zweck paffen.

Und was ift benn fein eigentlicher 3med? fragte Bunfowis. Bas weiß ich! rief Przichoweth - irgend ein Schelmftud ficherlich.

Ift das nicht gewagt, und fehr lieblos — vergeiht, daß ich fo fage — begann Belene mit fast bebender Stimme, wenn man eines Menschen Treiben und Thun, das man nicht tennt, und das man daber nicht beurtheilen tann, geradezu ein Schelmftud nennt?

Mein Fraulein! nahm ber Offizier etwas hisig das Wort: Berzeihs auch ihr mir, wenn ich sage, ihr sprecht da von Etwas, das durchaus der Beurtheisung einer Dame nicht unterliegen kann. Um Jemand des Spionirens zu bezüchtigen, brauche ich eben nicht den einzelnen Punkt zu kennen, den er eben jest auszukundschaften abgesandt ist, und wenn man einen Menschen überall nur auf versdächtigen Wegen antrifft, thut man ihm sicher kein Unrecht, wenn man ihn überhaupt für schlecht bält.

Selene schwieg voll glübenden Unwillend einen Augenblick, bann sagte sie: Ich tann euch hierauf nichts antworten, herr von Przichoweth! Wie die Dinge aussehen, mögt ihr Recht haben. Ich tenne jenen Offizier und seine Absichten nicht — nur glaube ich, kommt sehr viel auf den Standpunct an, aus welchem man eine Berson oder eine handlung

beurtheilt. Manches wird im Schwedischen Lager gerühmt werden, was man hier verdammt, und wir erheben, was ihnen verächtlich erfcheint.

Bum Teufel! wir sind aber teine Schmeben, rief der Offizier, und mas geht uns ihr lutherischer Ratechismus an? Wir nennen gut, mas uns Bohs men nüglich ift. Aber sagt mir nur, mein gnädiges Fraulein, wie komme ich denn mit euch in diesen Streit, und warum nehmt ihr euch so warm eines Rerls an, den ihr — wie ihr sagt — nicht kennt?

Weil es Unrecht ift, Abmefende zu beurtheilen, ohne sie zu hören, erwiederte Gelene lebhaft — weil es mir leid thut um einen Verkannten ober Berlaumdeten.

Also aus driftlicher Liebe? fiel Przichowsky spöttischlachend ein: Nun das gestehe ich, diefer Odowalsky ist ein wahres Glückskind und ein edles Paar, sehr verehrter Personen — er neigte sich lachend vor Waldstein und helenen — nimmt sich seiner ritterlich an mit Schwert und Junge. Gestern setzte der herr Graf da fast sein Leben auf's Spiel, um ihn den händen der Soldaten zu entreisen, die ihm den verdienten Lohn geben wollten, und heut übernimmt der schönste Mund, und der gewandteste Geist seine Verteidigung. Seltsfam, fügte er hinzu, nachdem er die Bepden etwas

Berlegnen lächelnd betrachtete - follte man doch faft an eine gebeime Spmpathie unter euch glauben?

hetr von Przichowsty! fiel ihm Waldftein ernft ins Wort: habt die Gute und verschont des Frau-lein und mich mit euren Scherzen! Ich finde an dem ganzen Lorfall durchaus nichts, was zum Laschen reigen könnte —

Aber mit allen diefem hine und herreden weiß ich boch eigentlich nicht, rief jest Wunschwis das wischen, was an der Sache gestern war. Rommt, Berr Fähnrich kommt mit mir und erzählt mir alles genau. Mit diesen Worten ergriff er den Offizier am Arme und führte ihn den Saal hinauf, froh, dem Gespräche, das eine unangenehme Wendung zu nehmen schien, ein Ende zu machen.

Nun ftanden sich Waldstein und helene gegenüber; jener finster zu Boden schauend — denn helenens mahre Gestunung hatte sich ihm plöglich im hellen Licht gezeigt, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß sein Geretteter und ihr geheimer Freund dieselbe Person sey — sie aber voll freudiger Achtung sich ihm nähernd, sagte mit leuchtenden-Augen, indem ein höheres Roth ihre Wangen farbte: Nehmt meinen Dank, lieber Waldstein —

Wofür? unterbrach er fie ernft und trocen. Sie fah ihn betreten an, und gewahrte erst jest den Ausdruck von Berftorung in feinen vorher faft verklarten Bügen. Gin leifer Ton ihres Gemiffens ließ fie ahnen, was vielleicht in feinem Gemüthe vorgehen könnte, doch fie ermannte fich und antwortete: Für eure Menschlichkeit, mit der ihr euch eines Unbekannten angenommen —

Scheint es doch faft, fiel ihr Waldftein in's Wort, indem fie fein Blick forschend und finfter traf, als ware der Unbekannte euch nicht so gang fremd! Ihr nehmt ja mit einer Warme Theil an ibm —

Die mir meine Achtung für euch und euern rifterlichen Muth einflößt, und endlich auch das Mitleid und die Freude über die Retfung eines menschlichen Wesens aus — vielleicht unverschuldeter Noth. Wahrlich sonst nichts, lieber Waldstein, eutgegnete Pelene sehr freundlich, und wollte seine hand angreifen; er aber traf zuruck, und, die Augen nieberschlagend, in benen helene mit Bestürzung eine Thräne bes Unmuths zittern zu sehen glaubte, neigte er sich vor ihr, wendete sich und verließ sie fchnell.

Betroffen blieb fie fteben, und sah ihm nach, wie er hastig burch den dichtesten Schwarm der Anwesenden an's andere Ende des Saales eilte, als auf einmahl der Ton der hörner und Beigen schwetzternd einfiel, und die Tanzmufit begann. Sie fuhr

erichroden jufammen, ba trat Bunfcmis auf fie au, verbeuate fich gierlich, und forberte fie bum Tang auf. Ibre Gedanten maren verftort. fie batte gar ju gern einige rubige Augenblicke gefunden. um fich zu fammeln, aber fie erinnerte fic. bal fie Bunfdwis nicht abmeifen durfte, wenn fie fpater mit Balbftein tangen wollte - und bas wollte fie. Gie ameifelte nicht, daß er fie aufforbern wurde, und fie munichte mit allem Ernft ihres Billens mit ibm au tangen, nicht nur weil fie fo am beften . eine Gelegenheit zu finden boffte, um ihn gum Ditgeben nach Troja ju bereden, fondern weil ihr ber fonft allzuweiche Jungling beut in einem Lichte erfcienen mar, wie fie ibn nie gefeben, und das ibre Ichtung , Dantbarteit und innigfte Theilnabme erreate. Sie reichte alfo Bunfcmis ibre Sant. obne eigentlich an ibn zu denten, und folgte ibm ju ben icon im Tange babin eilenden Schagren. Aber fie mar fo jerftreut, fo befangen, und ibre Blide fucten fo angelegentlich Sonto burd ben gangen Saal, bag Bunfcwis nicht umbin tounte, es nach einer Beile gu bemerten.

Wo sind eure Gedanten, mein Fraulein, wenn ich fragen darf? Ift es die Erzählung Przichowsty's, die euch noch immer beschäftigt, oder vermißt ihr Jemand, den euer Auge such?

Richts von allem dem, antwortete fie rafch und unmuthig: Es ift fo unbeschreiblich heiß im Saale; überhaupt an einem Sommernachmittag zu tauzen, ift ein toller Gedanke! Das, was ich vermiffe, ift Luft und Ruhlung.

Wollt ihr mir baburch zu verfteben geben, daß ibr nicht mehr tanzen wollt?

Ihr fend recht gutig, Baron Bunfcmit! - Benn ihr nicht bofe werdet - fo -

So wollt ihr aufhören? Gang, wie ihr befehlt, mein Fraulein! Darf ich euch meinen Urm biethen, um im Robengimmer frifche Luft ju fcopfen?

Ihr verbindet mich mahrlich! rief helene, froh, so leichten Raufs weg und aus bem Saale zu tommen, wo Waldstein nicht mehr war.

Sie traten in das anftoffende Gemach, ein luftiges hohes Gewölbe auf Pfeilern ruhend, deffen einziges hohes aber schmales Fenster der wärmern Luft nicht viel Zugang verstattete. hierher, in die Stille und Dämmerung hatte sich Waldkein ge-flüchtet, und sich in einer Ede auf einen Steinsit hingeworfen. Den Arm auf einen Borsprung der Mauer, den Kopf in die hand gestütt, bemerkte er die Borübergehenden, und also auch das Paar, das eben eintrat, nicht.

Belene erblickte ihn fogleich, und ihr Auge glang-

te freudiger. Seht dort euern Freund, sagte fie ju Bunfchwig: Aber was muß ihm fenn? Er ift doch nicht'etwa trant?

Das wollen wir nicht hoffen, antwortete Bungds wit, ging auf Walbstein ju, und legte ihm die Sand auf die Schulter. Dieser fuhr empor, erblidte helenen, sprang von feinem Sige auf, und ftarrte Berde obne ju sprechen an.

Gie befragten ibn um fein Befinden; er antwortete furt und troden, und ichien nicht febr aeneiat ein Befprach angutnüpfen. Belene aber, Die taum boffen burfte, im Geraufch des Balls mieder einen fo gunftigen Moment für ihr Borbaben gu . finden, nahm, unter dem Bormande, daß es ihr im Tanglaale ju marm fen, Dlas auf dem Steinfibe, und lud die Jünglinge ein, fich neben fie gu feten. Balbftein mußte geborden, Bunfdwis that es mit Bergnugen. Die Unterhaltung murde bald lebhaft. Belene mußte fie mit ber bezaubernoften Freundlichkeit gu führen, und Jaromire munterer Beift blieb ibr teine Untwort iculbig. Rur Opnto nabm wenig Theil daran, fie bemerkte es mohl, und buthete fich, des geftrigen Abentheuers ju ermabnen ; benn es mar ibr febr flar geworden, welchen Mifton es in feiner Seele erregt batte, und auch

ihr Gewiffen ichlug merklich, wenn fie an diefen Ablichen Punct dachte.

Mimablig ructe sie ihrem Ziele naher; sie aus herte die Bermuthung, daß der Ball und das Feuserwert wohl die in die völlige Nacht hinein dauern murden, daß ihr Oheim nicht so lange verwets len, sondern mit einem Theise ihrer Begleitung früher nach Troja juruck reiten werde, und daß sie, sie musse es zu ihrer Schande gestehen, sich einer gewissen Bangigkeit nicht erwehren konne, mit dem geringen Rest ihres Gefolges, das aus lauter alten undeholfenen Leuten bestehe, die noch buzu heut sich in Wein übernommen haben konneten, den Rückweg in das Schloß auzutreten. Die Wege sind so wenig sicher, selbst um Prag hers um, schloß sie endlich, und ich weiß, daß auch die Tante große Besorgniß hegt.

Walbstein schwieg, als sie geendet hatte, aber Bunschwis rief lebhaft: Darf ich euch und der Frau Tante meine Begleitung nach Troja anbiesthen, mein Fraulein? Und werdet ihr verschmashen, mich für die kleine Reise zu eurem Ritter anzunehmen?

Das war es nicht, was helene beabsichtigt hatte. Indes beantwortete fie Bunschwisens Untrag mit großer Freundlichkeit; benn es binderte nichts an ihrem Plane, und fle wußte ihm auch nicht wohl auszuweichen. Und ihr fprecht gar nichts? fagte fle mit bezaubernder Anmuth, fich jest zu Waldstein wendend: Guer Freund ift so gütig uns zu geleiten, wollt ihr nicht dieselbe Gefälligkeit für eure Berwandten haben?

Walbstein in der gereizten Stimmung fah in dieser Aufforderung nichts, als die Ettelkeit der stolgen Schönen, die, indes ihr Berz in Seheim streinen Andern glühte, noch gern so viele Sclaven als möglich an den Triumphwagen ihrer Reizze spannen wollte. Bugleich siel ihm Johannens Bestellung für heut Abends ein, und wie grausam er das ehrende Zutrauen des Mädens täuschen würde, wenn er sich von der falschen Schönen bewegen ließ, jenes Wort zu brechen. Er antwortete also, daß ihm sein allzueiliger Freund zuvorgestommen sep, und daß er sich bescheiden müsse, ihm dießmahl zu weichen.

So leicht gebr ihr es auf, mich ju verbinden? rief Delene beleidigt und raich: 3ft die Strafe nicht breit genug fur bepbe?

Ihr tennt mich lange genug, mein Fraulein, erwiederte Sputo mit frostiger Artigteit, um ju wiffen, daß es nur die Unmöglichkeit fenn muß, was mich hindern tann, euerm Befehl ju gehorchen. Aber ein bringendes Gefchaft, bas mich noch bout Abends auf die Rleinfeite ruft.

Ein bringendes Geschäft? wiederhohlte Belene: Und heut, an diesem Tage! Geht, geht, Graf Waldstein! bas ift nicht glaublich, ihr wollt nicht.

3ch fann nicht, erwiederte Baldftein ernft.

Aber mas haft du benn? fiel Wunschwis ein: Bas tann das für ein Geschäft fenn, das noch fo spat Abends am Sonntag gefchlichtet werden mußte? Ließe fich das nicht durch einen Bothen abthun?

Das mohl nicht, erwiederte Walbstein: 3ch muß felbft geben, ich habe es versprochen, man gablt auf mein Erfcheinen.

Das fieht ja einer verliebten Bestellung gang ahnlich, rief Delene gereigt: Ift's nicht so, Barron Wunschmig?

Ich muß es bekennen, antwortete diefer, obwohl ich meinen Freund genau kenne, und nicht erratben kann-

Bemühe dich nicht! fiel Waldstein ein: Die Sache ift bochft einfach, und kann in den Augen der Welt von keiner Wichtigkeit fenn. Er dachte in dem Augenblick an Johannen. Ihre fanften Buge, ihr filler Ernft schwebte ihm vor, er fühlte fich

lindernd berührt durch diese Erinnerung, bis ihm auf einmahl jenes unselige Porträt einfiel, und er von Neuem in seinen Trübsinn versant. Er verstummte, und hörte nun kaum mehr, was Wunschwit ibm antwortete.

Last uns in den Saal zurud gehn, rief helene auffpringend: Es ist hier talt, unfreundlich. Sie eilte voran, Wunschwis both ihr den Arm, Waldftein folgte mechanisch-

Was ift euerm Freund? fragte Belene im hins eingehn mit unwilligem Ton: Er ift feit einer Stunde wie vermanbelt.

Ich begreife ihn selbst nicht, antwortete Bunschwis: Aber es soll mir nicht schwer werden, es heraus zu bringen. Ist es euch gefällig? Er deutete auf die vorüber fliegenden Paare, und Betene, einen Aufruhr in der Bruft, dessen Ursachen sie sien Anerbiethen konnte und wollzte, nahm sein Anerbiethen an, indem sie einen Blick voll Stolz auf Hyndo warf, und mit verzdoppelter Freundlichkeit Jaromir die Saud zum Tanz reichte.

Walbstein ließ das Alles gefchen, ohne darüber nachzudenken. Unmuth und Schmerz, bittere Enttäuschung, und Scham über seine heutige-Berblendung, wogten in feiner Seele auf und ab. Da

lenens Kalfcbeit, wie er ibr beutiges Betragen gegen ibn nannte, ibr gemiffenlofes Spiel mit feinem Bergen, mabrend bas ihrige mit allen feinen Rraften an Ginem andern bing, emporten fein Inneres im beftigften Rampf, und der Arger über Ech felbit, daß er fich von diefen Runften hatte binreiffen laffen, nachdem er fie doch ju mohl gefannt, verband uich mit ienen fdmerglichen Befühlen, um feine Stimmung bodft veinlich zu machen. Gelbit ber Gedante an Johannen, ber fonft immer bernbigend über dem Sturm feiner Seele gewaltet hatte, verlor in diefer Stunde feine gewohnte Wirkung, und er tonnte nichts als bas Comerglichfte auch von ibr benten, daß fie langft in Ge-. beim einen Andern liebe, und daß fie ihm das beute noch geftehn murde. Bang in diefe truben Empfindungen und Bilder versunten, ftand er mitten im Saal, und mußte taum, daß eine große Anzahl von tangenden Dagren um ibn ber mirbelte, und der Ball in feinem belebteften Gange mar. Tang folgte auf Tang, alles mar ober ichien vergnugt, und der Gingelne mit dem gerriffenen oder geanafteten Bergen verfcmand unter der lauten froblichen Menge.

Amablig rudte aber der Abend heran, leife . Dammerung fing an fich über den Saal jn fenten,

und zahlreiche Diener; traten mit brennenden Wachsfateln ein, die fie auf die Wand um Armsleuchter ftedten, und die Rerzen auf den Kronleuchtern angündeten.

Co naberte fic alfo bie Racht, bie Racht, bie fo viel Chreden und Jammer bringen follte und Belene batte noch fein Mittel gefunden, ben Freund, ben fie fo gern bem allgemeinen Unglud entgogen batte , gur Entfernung aus ber Stadt au bereben! Ihre Stellung war um fo angftigenber. meil fie das bemirten mufte, obne ibm ben mabren Grund angeben ju burfen, und weil fie bas Ungureichende aller diefer Bormande mohl einfah. Bewaltfam tampften in ihrer Bruft die Berfcwiegenheit, die fie Domalety fouldig mar, und ber beftige Bunfc, ben Jungling ju retten, ber ibr nie gleichgultig gemefen , und ihr feit menigen Stunden, fie mußte taum felbft wie, noch viel theurer geworden mar. Mit jeder Minute flieg ibre Angft, und der Ausbruck ihrer innern Pein geigte fich in ihrem gangen Befen, und veranlafte mande ihrer Betannten, fich um ihr Befinden gu ertundigen. Die Ericheinung ber Diener mit ben Lichtern batte ibr Berg mit Tobesidreden erfüllt. Sie befchloß endlich nach einigem überlegen, mochte Balbftein von ibr benten mas er wollte, ibn

noch einmahl angureben, und-geradegu um feine Bealeitung zu bitten. Gin aunftiger Bufall führte ton in ibre Rabe, We rief ibn beran, fie bief ibn fich fieben ibr feben, und nun versuchte fie noch einmobl alle ibre Raubermacht über ibn, um ibm Das ermunichte Beriprechen abzuloden. Das Gemicht, welches fie auf feine Bufage ju legen ichien, Die aunftliche Spannung in ihren Bugen, Die Maldfein für Aurcht vor den Gefahren des Beges bielt. ber weiche, bittende Ton ibrer Stimme, ibr Auge, bas von einer gurudgehaltenen Thrane glangte, begannen bereits onntos Berg - nicht gu rubren, aber doch jum Mitleid mit ihrer, fichtbaren Ungflichkeit zu bewegen. 2mar nabm ibn diefe fonft den meiften Frauen eigne Aurchtsamkeit ben der farten und geiftvollen Belene Wunder, und er verbarg ibr fein Erftaunen barüber nicht; aber er fann boch bereits barauf, mie er ben verfprochenen Befuch in feinem Saufe früher abstatten, und bann ju rechter Beit noch auf bas Schloft gurudtebren tounte, um Belenens Berlangen aus Ritterpflicht ein Genüge ju leiften. Da trat ju feiner Rreude und Selenens größtem Unmuthe der alte Baron von Bicgtom gu ihnen, und verfündigte Belenen Aans beiter und veranügt über die Frenden des beutigen Tages, daß er nicht, wie er fich's vorge

nommen, früher von hier fortgebn, fondern bas Feuerwert noch mit ansehn, und, da bas Ganze nicht mehr lange mahren tonne, mit seinen Frauen jugleich nach Troja tebren wollte.

Jest blieb Belenen fein Bormand mehr, um Balbfteins Begleitung zu forbern. Gie mußte ib. re Angft um ibn, und ibr Entfesen vor den Grauels Der tommenden Racht in ihrer Bruft verschließen. und durfte nicht abnen laffen, wie ihr zu Muthe mar. Diefe qualvolle Stimmung vermehrte fich noch, ale gleich barauf die Gefellichaft in Bemegung gerieth, alles fich anschiedte in den Colofe garten binabzugebn, mo jest ber genugfamer Duntelheit das Feuerwert beginnen follte, und Bald ftein fich in Diefem Gemubl von Belenens Ceite, und wie fie bald barauf fich überzeugte, gang aus der Gefellichaft verloren batte. Bunichmis fand fich, wie man ben Caal verlieft, ju ibr, er beftatigte, mas fie gefürchtet batte, fein Freund mar fort, und er auferte ebenfalls gegen Belenen, daß er beffen fo ploblich veranderte Stimmung nicht begreifen, und auch nicht von ferne rathen Bonne, von melder Urt das Gefchaft fen, bas ibn eben jest abgerufen. Doch pries er fein eignes 2006, das ibm des Freundes beneideten Dlas an ibrer Seite vergounte, und bemubte fich feine

zerstreute Begleiterinn auf's artigste zu unterhalten. Sie aber hörte wenig von allen dem, was er ihr sagte, sie sah mit unsäglicher Angst im Garten das Anallen und Bligen des kinstlichen Feuerwerkes, und dachte daben an das Anallen, Bligen und Tödten des schwedischen Geschüßes, das in wenigen Stunden die unglücklichen Bewohner der Stadt aus ihrem Schlase schrecken wurde. Oft, sehr oft drohten diese Empfindungen ihrer Bruft zu mächtig zu werden, und nur ihre Liebe such zu mächtig zu werden, und nur ihre Liebe such, den jener so ost bewundert hatte, gaben ihr die Arast, das schreckliche Geheimniß zu bewahren, von welchem, wie sie glaubte, des Gesliebten und des Naterlandes Glück abhing.

Balbstein hatte wirklich die Gefellschaft und Belenens Rabe, welche ihm seit der Enthüllung ihrer wahren Gestnungen peinlich war, verlassen. Froh, sich in's Freye zu retten, hörte er mit einer Art von Bernhigung eben jenes Aufprasseln und Rnallen des Feuerwertes, welches helenen so quälend tönte, und eilte, von seinen zwen Dienern begleitet, die mit Fackeln voraus gingen, um seinen Weg zu erhellen, über den Schlosplat den Berg herab, in die schon ganz dunkte, stille Stadt. So wie jenes Getose aus dem Garten schwächer

und immer fcmacher verhallte, wie er tieferherab in die menschenleeren Stragen tam, wurde auch bas Gefühl feines Schmerzes lauter. Alles, was er bent bitteres erfahren, alles, was er früher unglückliches erlebt hatte, stand in feinem Geist hell und beutlich, und drückte feine alten und neuen Stacheln in fein Berg.

Und was hatte er von Johannens Erklarung ju erwarten? Wahrscheinlich nichts anders, als daß auch dieß Derz für einen Beglückten schlug, daß sie ihrem Gebiether nichts als Ehrfurcht und Ergebenbeit zu weihen habe, daß eben Jeder eine mitfühlende Seele gefunden, in deren Liebe er ruhen, mit der er Wohl und Weh theilen könne — nur Er nicht. Nur Ihm war ein Frühling des Lebens, und bey dem Besige alles dessen, was andere Glück nennen, jede Possnung abgeblüht — Altern, Verwandte todt, und kein herz auf der weiten Welt, das er ausschließend sein nennen, dem anzugehören er sich mit ftiller Freude sagen konnte!

Unter folden Gedanken war er an fein haus gekommen. Das Thor war bereits verschloffen; der Diener pochte, man öffnete. Baldftein schritt rafch auf den Garten zu. Auch dieser war versperrt. Er bedachte, daß es doch ein wenig spat sen, und Joshanne ihn jest nicht mehr erwartet haben werde.

Defto eiliger wandte er sich gegen ihres Baters, Bimmer. Er öffnete bas erste, alles war duntel und still; er trat in's zwepte, hier saß Idento ganzallein in seinem Sorgenstuhl beym Schein einer Lampe, die vor ihm auf dem Tische brannte, und las aus einem großen Gebethbuche mit reichen Besschlägen, das vor ihm aufgeschlagen lag, sein Abendgebeth. Schnell stand er auf, wie die Thüre ausging, und er seinen herrn vor sich erblickte, zog das Sammtkappchen von den granen haaren und begrüßte den Gebiether.

Diefem war es icon befremdend aufgefallen, alles fo ftill und abgeschlossen zu finden. Sochft unangenehm aber war es ihm, Johannen auch hier nicht zu gewahren.

Wo ift denn eure Tochter? war die Frage, mit der er des Alten Gruß beantwortete.

Der Alte verneigte fich tief und fagte: - Richt zu Saufe, gnabiger Berr - fie bat -

Richt gu Saufe? rief Baldftein heftig: Sie bath mich zu tommen, fie verfprach -

Sch weiß — ich weiß alles, antwortete der Alte, fich noch tiefer verbeugend : Aber eine unerläßliche Pflicht —

Gine Pflicht? Und gegen wen? Bo ift fle denn endlich?

In St. Margareth ben ihrer Mutterschwefter, bie ploglich fcmer ertrantet ift, gnadiger Berr, und fie ju fic rufen ließ.

Ber ift biefe Mutterfcmefter ?

Die Witme des längst verftorbenen Aloster-Bogts in St. Margareth. Eine brave Frau, die nach dem Tode meines Weibes Mutterstelle beydem Kinde vertreten.

Und diese wurde gerade heute trant? Seltsam! Gegen Mittagszeit tam die Radricht. Johanna erschrad tödtlich, erftens wegen der Bese, und dann wegen Euer Gnaden. Sie bath mich gleich zu eilen, und es euch zu melden, gnädiger herr; um euch deu vergeblichen Gang zu sparen. Aber ihr waret weber auf der Sternwarte, noch in eurer Wohnung zu finden, und P. Plachy sagte mir, ihr waret auf das Bankett zu Graf Martinit gegangen.

Das ift mahr, entgegnete Waldftein etwas befanftigt: Aber kommt oure Tochter heut nicht mehr gurud?

Ich erwarte fie jeden Augenblick, und ich fürchete, es geht schlimm in St. Margareth, weil fie noch nicht da ift.

Sie mird boch nicht allein nach Saufe gebn, bas junge Mabchen in fpater Racht?

3d dente, ihr Better mird fie begleiten.

36r Better?, Ber ift ber?

Der Cobn meiner Comagerinn.

Co? Gin junger Menfc mabriceinlich?

Ja, Guer Gnaben aufzumarten.

Und wie fieht er aus?

Bento tam biefe Frage wohl etwas fonderbar, vor, doch befchrieb er den Better Bug für Bug, und Waldftein erkannte, daß teiner davon mit ben Porträte gufammentraf,

Ich werde nach eine Weile warten, fagte er endlich: Schließ mir ben Garten auf! Bielleicht tommt Johanna boch noch, und die Racht ift gar ju fcon.

Boerto gehorchte, machte fich aber im Stillen allerley Gedanten über seinen herrn, und Waldfein trat in den dunteln duftenden Garten, sandte ben Alten gurud, und überließ sich, nun von Stille, Ginsamteit und Nacht wohlthätig nach den Aufregungen des heutigen Tags umfangen, seinen Gedanten und Erinnerungen.

Auf dem Schloft und im toniglichen Garten, waren jest allmählig alle Lichter verlöscht. Die Gafte hatten fich verloren, Duntelheit und Rube fentte fich nach dem geranschwollen Tage über die

ermübeten Theilnehmer des Jestes, und ben Schansplat der lauten Freuden. Statt den Raketen und Schwärmern, welche die nächtliche Finsterniß eine Weile verscheucht hatten, strahlten die Sterne minsder seurig, aber schöner, vom tiefblauen Firmasmente, und waren in ihrer ewigen Ruhe erhaben über jenen vorübergehenden Schimmer, so wie äber allen Wechsel menschlicher Schicksale, der tief unter ihnen das Antlit der Erde in ewigen Beränderungen neu gestaltete.

Da bereitete uch in Diefen ftillen Stunden. mabrend die Ginwohner von Prag fich einem forglofen Schlummer überließen, ihnen ein unfeliges. Diffaefdict; benn unter ber Bulle ber Racht naberten fic Die Schwedischen Truppen von Rafonis ber . und maren jest nur mehr in geringer Entfers nung von der Stadt. Den Tag über hatten fie fich mit ber größten Borficht ftille gehalten, und eben to flug als ftreng jede mögliche Mittheilung, jeden Raut verbindert, der von ihrer Unmefenheit nach Drag batte binüber gelangen tonnen. Gegen Abend murbe die Lofung ausgegeben : Gott mit uns! Undjeber Goldat betam Befehl einen grunen Bufch won Birtenzweigen auf ben but zu fteden, um in der Dunkelheit tennbarer gu fenn: Dann brach-Die Truppe auf, und der Marich mar fo berechnet,

baft fie erft tief in ber Racht bie Stadt erreichen tonnten. Odgmalety betam den Bortrab gu füh= ren : ibm folate Oberft Coppp mit taufend Reis tern: Roniasmart machte ben Beidluft mit bem -Bauptcorps aus Ravallerie und Infanterie beftebend, melde lettere er mit ben Dferden ber Bagage und Artillerie beritten gemacht batte 20). Dbomalety fühlte mohl, daß es Migtrauen mar, mas Ronigemart zu Diefer Anordnung bewog, er fühle te es mit Bitterteit und innerm Borne, aber er mußte fich fügen, und fo trabte er benn langfam in der ftets gunehmenden Dammerung gegen bie Sauptftadt feines Baterlandes gu, die er im Begriff ftand, den Fremden gu überliefern, und Blutvergießen, Dlünderung und Glend über feine Ditburger ju verbreiten.

Buweilen regte fich etwas mie Abschen vor dies fer That und ihren Folgen in seiner Bruft, und die ungünstige Meinung, welche selbst die Schweben von ihm zu hegen schienen, indeß sie doch alle Bortheile dieses Berraths ernteten, vermehrte jenes drückende Bewußtseyn. Aber sein Geist ermannte sich jedesmahl wieder, schüttelte den unwilltommenen Schauer wie ein aus unerfahrner Jugend herübergekommenes Borurtheil ab, und rief sich zuruck, was er gelitten und was er jest hoffen durfte. Da erhob sich mitten unter den Bildern eines glänzenden Lebens, und des Genusses lang entbehrter und stets heißgewünschter Reichthümer auch Selenens holbe Gestalt, die ihm ihre Verwandten nicht weigern konnten und durften, wenn er, bereichert durch das Unternehmen der heutigen Nacht, als geachteter Schwedischer General vor ihnen erscheinen, und die Hand der Nichte fordern würde. So blickte er über Blutbad, Verrath und Schrecken auf sein glänzendes Ziel, und beschwichtigte die Stimme seines Gewissens, die immer hörzbarer wurde, je näher er den Rauern von Prag kam, dessen Thurme er nun schon im blassen Licht der Sterne erkennen konnte.

Jest hatten sie das Stift zu St. Margareth erreicht. Da ertonten mit einmahl die Gloden in der Abten, und in demselben Augenblied hallte antswortendes Geläute von den Thürmen der Stadt herüber. Betroffen hielt die Truppe still, und der Abjutant des Generals sprengte vorwärts, und rief athemlos Odowalsky an, was das Läuten zu bedeuten habe; denn Rönigsmark, stets voll Berbacht gegen den Mann, der seinem eignen Fürsten die Treue gebrochen, glaubte in diesen Gloefentösnen, die aus der Stadt denen in St. Margareth zu antworten schienen, irgend ein verabredetes

Signal ju ertennen, das feinen Schaaren Bofes bedeuten tonnte 21).

Mas das Läuten zu bedeuten hat? antwortete Odowalsty höhnisch, und die Schatten der Nacht verbargen dem jungen Königsmark das spöttische Lächeln in seinen Zügen: Wahrhaftig nichts als den Chpr der Mönche! Man läutet zum Chor hier im Benedictiner Stift, und drüben in der Stadt in den verschiedenen Klöstern. Die frommen Sees len thun der Welt kund, daß sie für sich und uns bethen wollen, indeß wir die Stadt überfallen. Es ist das harmloseste Läuten, das sich denten läßt. Sagt das dem herrn Grasen, eurem Oheim!

Der Abjutant schwieg, aber er zögerte noch. Indeß war Oberst Coppy herbeygeritten, bem das Stillehalten und das Gespräch in der vorderften Schaar aufgefallen war. Er erkundigte sich, was es gebe, und Odowalsky trug ihm nicht ohne spöttischen Bemerkungen die Sache vor. Coppy war längere Zeit in katholischen Ländern gewessen, er kannte den Gebrauch, und bestätigte, was Odowalsky gesagt, als wahr.

Der junge Königsmart schüttelte den Ropf über diese Erklärung, und sprengte ju seinem Oheim gwrud, indeg ber gug fich wieder in Bewegung fette;

aber .er tam bald aufe neue beran, ritt eine Weile neben Dberft Coppy, und fcbien angelegentlich mit Diefem ju fluftern. Obomalsto bemertte es, und mufte es mohl zu deuten: Coppp betam mabricheinlich gemeffenen Befehl auf feiner buth zu fenn, und ben verbächtigen Rubrer nicht aus ben Augen au laffen. Gin Daarmabl emporte fich biefem bas Berg in der Bruft gegen Diefe Schweden, die er im Grun-. De bafte, und beren er boch gur Grreichung feines 3medes bedurfte; ein Paarmahl flieg ber Gedante in ibm auf, voran gn fprengen, am Strabowerthor Barm ju machen, und die Schweden ihrem rachenben Schicfal ju überliefern. Ge mar die lette gute Regung feines Innern, Die Stimme feines Engels, die sum lettenmabl marnend an das verhartete Berg rührte; aber der Stoly übermand, er blieb ben feinem Borfas, und fo gelangte nun die Chaar im Couse der Duntelheit unbemertt bis dicht an Die Reffungs - Mauern.

Sier war, dem verabredeten Plane gemäß, der Trennungspunct. Rönigsmart wollte hier mit feinen Schaaren halten, mahrend Odowalety und Coppy mit Zimmerleuten, welche Arte und Schmiede, hammer ben fich führten, um das Thorzu erbrechen, linte hinüber gegen den Gradichin marschiren, dort ienen ungeschlossen und im Woraus mit einer ge-

wonnenen Bache besetten Puntt der Feftung auffuten, hineindringen, und den draußen harrenden Schweden das Strahomerthor öffnen follten 22).

Alles gefcab in der größten Ordnung und Stille. Gine Strede aufterhalb des Thore blieb Roniasmart mit der Reiteren fiehn, Odomaletn aber und Coppy lieken ibre Leute abfigen, und naberten fich ap Ruft bem Grabicbin. Sier fand man alles, wie es Odomalety bereitet batte; die Lofung: Gott . mit une, murbe gegeben. Die Schilbmache machte rechteum gegen bas Ctadtther ju, bie Someden fchritten ungehindert durch die unvermahrte Offnung der Stadtmauer, und gefangten auf den Bradfcinplat, von mo fie fcnell nach dem Strahowerthor eilten 23). Aber bier auf diefen Doften batte Odomaleto feinen Ginfluft gebmen tonnen, er mar von treuen Leuten befest. Co wie die erften Comeden fich naberten, die Schildmache fie vergeblich anrief, und erkannte, daß es Reinde fenen, aab fie Reuer, fiel aber auch aleich als erftes Opfer ber Treue unter den Streichen Doomaleine und feiner Leute. Gin furges Gefecht begann nun amifchen bem Bachpoften am Thor, und ben weit überlegenen Schmeben. Die Bache murde fast ganglich niedergemacht nur ein Paar ausgenommen, die der Offigier noch vor dem Unfange bes Gefechts hinab in die Stadt

fandte, um gamen zu machen, und den Comman-Direnden aufs ichleuniafte von dem Aberfall ber Reinde zu benachrichtigen. Dann vertheidigte er mit Der Beinen Ungabl feiner Beute belbenmutbig, fo lange er fonnte, ben anvertrauten Doften, überzeugt, Daß bier jeder verzögernde Augenblid Geminn für fein Baterland fen, und nur nachdem er und feine Heine Schaar gefallen mar, wurde es ben Schweden, Die Diefer Aufenthalt erbittert batte, moglich, bas Thor einzuhauen, bas balb burch die Streiche ber Rimmerleute übermaltiat in Trummern fturate, und die ungebinderte Ausficht ins Frene, und auf die auferhalb harrende fcwedifche Reiteren öffnete. Diefe fprengte unverzüglich beran, um allem Biberftand so viel wie möglich zuvorzukommen, ritt gerodezu gegen ben Bradichinplas, und ftellte fich dort in Ordnung auf. Mit Triumphgefühl fab fich Ronigsmart fo weit gelangt, und zweifelte nun nicht mehr, in Rurgem Meifter von gang Drag gu fenn, er erkannte auch, daß' Domalety ihn getreu geleitet habe, und als einen Beweis feines Bertrauens beorderte er ibn, mit einer auserlefenen Schaar durch die Stadt und nach der Brude gu eilen, um fich bort bes übergangs in Die Altstadt au verfichern \$4).

Aber das Gefecht am Strahömerthor, und das

Abfenern mehrerer Schuffe hatten bereits einen Theil der junächft Wohnenden aufgeschreckt. Berwirrt, erschrocken, sprangen die Menschen aus den Betten und häusern, erblickten entsetzt seindliche Truppen mitten in den Straffen des Pradschine, und stürzten, so mie sie sich blicken ließen, noch ehe sie an Widerftand denken konnten, von schwedischen Augeln getroffen, zu Boden; denn die seindliche Truppe hatte scharfen Befehl, Jeden, den sie auf der Straße oder an einem Fenster sehen würden, niederzuschießen 25).

Im königlichen Schloß wurde alsobald garmen. Schildwachen riefen, Schuffe fielen, die Sausbewohner erwachten mit Schrecken aus der Betäubung des ersten Schlafes, nach einem im Freudentaumel zugebrachten Tage. Graf Martinis war einer der ersten, der, die Bande des Schlummers abschüttelnd, zu seinen Waffen griff, ehe er noch die Ursache des Tumultes kannte. Jest stürzte der Kammerdiener ins Schlafgemach seines Derrn, und erregte mit dem Ausruf: Rettet euch, gnädiger Berr! Die Schweden sind im Schloße! seinen Jorn; denn er glaubte, daß Furcht ser Weinrausch den Menschen einen zufälligen Auflauf für die Gegens wart der Feinde habe halten machen, die nach Graf Martinig's Meinung noch viele Meilen entsernt was

ren. Noch firitt er unwillig mit dem Diener, der, auf seiner Behauptung bestehend, den Grafen gur schleunigsten Flucht bewegen wollte, als eine seiner Töchter, todtbleich, hereinstürzend, dasselbe wiederhohlte, und gleich darauf ein Offizier der Wache mit der Meldung hereintrat: Die Schweben hatten auf unbegreisliche Weise die Stadt überzumpelt, und ihre Ravallerie stehe auf dem Gradsschinglas.

Nun fo lagt une fie vertreiben! rief der Greis, faßte seinen Degen, hieß den Rammerdiener schnell die Pistolen herablangen, und befahl dem Offizier, alle Eingänge aufs beste zu befehen.

Das ift bereits geschohn, Em. Greellenz, erwies berte ber Offizier; aber ich fürchte, es werde nicht viel nügen, pusere Zahl ist sehr gering, und die Feinde find ftart —

So sendet hinab in die Stadt um Berffar-Fung! — In dem Augenblick hörte man gang in der Rabe ein fürchterliches Getose. Thüren wurden eingesprengt, Schuffe knallten, Augstgeschren und Wehklagen der Berwundeten schollen durch die Gemächer. Sie sind da! Sie sind da! rief der Seeretär des Grasen, der mit einigen von der Dienerschaft zu einer hinterthür hereinstürzte: Rettet euch, gnädiger herr!

Rimmermehr, rief Martinis: Die Reber fol-Ien nicht fagen, baf ber Oberfiburgaraf von Bobmen vor ihnen gefioben fem Dein Raifer bat mir den Plas und das Schlof übergeben, ich darf nicht von meinem Voffen weichen. Rinder, ftebt zu mir! rief er, und ftellte fich fo vortheilhaft, bag die erften Schweden, welche jest durch bie gewaltsam geoffnete Thur hereindrangen, abel von ihm und feinen bemaffneten Begleitern empfangen murben. Aber ber Rampf bauerte nicht lange; von allen Seiten, ber allen Thuren ffürmten bie Schweden berein, die bier und ba unter bem Schlofigefinde nur zu treue Begmeifer fanden. In einen Widers, fand mar nicht mehr au benten, besonders ba ein Schwede, durch Martinis's wuthenden Angriff erbittert, einen ftarten Sieb nach beffen Saupt geführt hatte, ber ben Greis befinnungelos ju Boben ftrecte \$6). Sierauf ergaben fich alle, und bedungen fich nur die Sicherheit der Perfon ihres Bebiethers und feiner Samilie aus. Dieg murdeihnen von dem Schwedischen Unführet gemährt. Man brachte ben Grafen auf fein Lager; feine jammern-De Tochter, fein Rammerdiener, der jugleich Bunds argt mar, und einige feiner Leute leifteten ibm alle nothige Bulfe, und, verfunten in ihrem eigenen Schmerg, fummerten fie fich meniger um die milde Schaar, welche nun auf, Befehl ihres Anführeres das Schlafgemach bes verwundeten Grafen verlaffend, den fie als ihren Rriegsgefangenen erstlärten, ungehindert die übrigen Gemächer des Schloffes durchtobten, niederstießen, was fich ihenen entgegensehte, und rambten, was ihnen gefiel.

Bon dem Schlose und dem Fradschin-Plate verbreitete sich nun der Lärm und Schreden weister hinunter gegen die Stadt. Aber noch kannte man die Größe der Gesahr und ihre eigenkliche Besschaffenheit nicht, bis die Stimme des Bothen, der vom Strahöwer-Thore in die Stadt hinabgeeilt war, mit dem Schredensruse: Die Schweden sind in der Stadt! auch die Bewohner der Kleinseite aus ihrer Ruhe weckte.

Die Weiber weinten und schrieen, die Wanner sprangen zu den Wassen, und eilten in ungeordneter Sast auf die Straßen. Balb sammelten sich hier und dort kleine Sausen, denen es aber an der Kenntniß des wahren Standes der Dinge, so wie an des sonnener Leitung und Anführung mangelte. Es wurde allmählich laut in allen Gassen, man hörte die Trommel rühren, denn schon marschirte eine Abtheilung reguläres Militär, von jenem Bothen ausgerusen, und von ihren Offizieren geführt, die Wege herauf, die auf den Fradschin führten — da

brang ber garmen auch in den einsamen Theil ber Stadt, in welchem bas Waldftein'iche Saus liegt.

Sonto batte es noch nicht verlaffen. Dit Ermartung bes Maddens, bas immer noch nicht fam. beschäftigt, mandelte er bie bunkeln Gange auf und . ab , und mar jest an ben Teich gefommen, mo er gestern-eine fo fcone Stunde mit Sobannen genoffen, batte. Er bachte ber Rabrt mit ihr auf bem Baffer, der fillen Freude, die aus ihren Augen geleuchtet, bes bobern Ginns, der fich in jeder ibrer Aukerungen geoffenbart, und wie ehrend fich ihr Bertrauen zu ibm felbft gegen des Batere Bil-Ien, gezeigt. In dem Augenblide borte er einige Souffe in der gerne fallen, aber er hielt es für ein findisches Spiel, das die Freuden des beutigen Beuermerts mit den Reften desfelben fortfette, und achtete nicht meiter barauf. Doch die Schuffe begannen auf's neue, und ftarter, und öfter. Bugleich fcien es ibm, garmen und Gefdren in ben naben Straften zu boren. Er eilte alfo fcnell burch ben Garten ins Saus, mo ibm Abento bereits voll Chreden entgegen fam.

Was ift das für ein Larmen? rief Waldstein. Uch gnädiger herr! Ich weiß nicht. Ich fürchte, es ift ein Auflauf.

Mach das Thor auf! Ich will feben.

Ums himmels Billen nicht, gnädiger herr! Ihr konntet in das Getummel gerathen. Es find wohl Betruntene, überrefte vom heutigen Fest.

Das find keine Betrunkenen, das ift etwas ernftliches. porft du? Das ift Reiteren, fie kommen vom Grabschin herab.

Es wird die Patronille fenn. Man wird fie geholt haben.

Richt boch, das ift schwerer Tritt von Roffen.

- Gerechter Gott, wenn bas Comeden maren!

Иф, gnadiger herr, wo benkt ihr bin? Bie kamen die Schweden? — Mein Gott! Gie finemen ben Ct. Thomas!

Wirklich tonte der Angftruf der Gloden durch die nächtliche Finsterniß, die andern Thurme antworteten -

Sie finds! rief Walbstein: O meine Ahnungen! Mach auf, 3dento! Ich muß hinaus. Borft du unsere Trommeln? Unfer Militär ift in Bewegung. Mach auf!

Rimmermehr! rief 3dento: 3hr tonntet in dis größte Gefahr tommen!

Das verstehft du nicht, Idento. Ich befehle bir - bas Thor auf!

Unterdeffen hatten die Sansteute fich alle erfcorden im Sofe gefammelt, meift alte Manner,

und einige Weiber. Schreyend und weinend umringten sie ihren jungen herrn, während draußen das Getöse immer lauter, das Stürmen mit den Gloden immer ängfilicher wurde. Idento mußte gehorchen und
das Thor öffnen; mit gezogenem Schwerte eiltehynko hinaus. O meine Tochter! rief der Alte jammernd: In dieser Schredens. Nacht! Wo mag sie
sepn! — Sie ist in Gotteshand! rief Waldstein, sich
noch einmahl umwendend, wie wir alle, wo sie auch
seyn mag! Wenn ich sie aber tresse, und retten kann, so
zihl' auf mich. Mit diesen Worten siog er davon. Erschroden und betäubt blieben seine Leute unter dem
Thore stehen, und sahen ihn in eine Gasse verschwinden.

Wie er fich dem Plat, der Kleinseitner Ring genannt, näherte, hörte er deutlich Schwerten klieren
und Schüffe fallen. Es war ein Zeichen, daß die Feinde zugleich an mehreren Orten der Stadt waren,
während man hier auf dem Plat bereits handgemein geworden. Aus einigen Säusern drang Jammergeschren, wo vielleicht ein Schwede hingedrungen, oder einer der Bewohner getödtet worden war.
Einzelne dunkle Geftalten flohen dicht an den Säufern hin, um sich unbemerkt vor den Feinden zu retten; dazwischen fürmten die Gloden, und wirbelten die Allarm-Trommeln von mehreren Seiten,

und die Racht vermehrte durch Ungewißheit und Finfternig noch diefe mannigfaltigen Schrecken.

Auf bem Dlas mar mirtlich ein Gefecht; ben bem Schein einiger Sacheln erkannte Balbflein bie Schwedischen Feldzeichen, und war nun überzeugt, daf bier eine ungebeure Berratheren vorgegangen fenn muffe, und Drag in den Sanden der Reinde mar. Er errieth eben fo fcnell die Abficht ber Schweden, von bier nach der Brude ju eilen, und fich bes überganges nach der Altftadt zu verfichern: denn es mar Odomalety mit feiner Schaar, bem fich bier auf bem Ringe ein Bleiner Saufen Raifere licher entgegengeworfen batte - und ber Gebante. die Althadt ju marnen, blitte durch Bontos Geele. Wie ein Dfeil ichof er an ben Baufern bin gegen Die Brudengaffe. Um Unfange berfelben bemmte ein Bermundeter feine Schritte, ber fic achzend mit letter Rraft forticbleppte. Gein Berg gog ibn, dem Unglücklichen zu belfen; fein Borbaben geboth ihm Die größte Gile. Jest fiel ber Schein eines vorübereilenden Lichts in den Sanden eines Aliebenden auf Baldfteins Gett; ber Bermundete rief deffen Nahment, und Sonto tannte den armen Drzichowsty, der in dem Augenblick fterbend gufammenfant 27). Mein Gott! Ihr fends! rief Baldftein, und beugte fich auf den Unglücklichen nieder. Drzichowelly reiche

te ibm die Band: Mit mir ift's aus, faate er fdmad und abgebrochen: 3ch habe meinen Reft. Gilt auf die Altstadt - ich wollte es - und fann nicht mehr - macht garmen! Gie follen ben Brudenthurm befeten, die men andern Ctabte retten. Gilt eilt - Balbftein - Gott befohlen! Er fant von Menem gurud. Dalbftein vormochte nicht, ben Unalücklichen hufflos ba liegen zu laffen, mo ber Aufitritt der tommenden Reinde ibn gerfreten fonnte. Er bob ibn auf, und legte ibn unter ben nachften Thorweg nieber; ber Sabnrich regte fich nicht mehr. Bar er:obnmachtig oder todt? Dief zu unterfes chen, hatte Balbftein teine Beit. Dur ergriff er noch ben unscheinbaren Mantel und but bes Bermundeten, bullte fich barein, lief feinen reichen Staat, beffen Schimmer ibn verrathen fonnte, bem Sterbenden, und eilte nun mit gerffortem Gemuthe über alle die Schreden und Grauel dem Thore der Rleinfeite ju, um bas auszuführen, mas fein erfter Dorfat gemefen, und Praichometo vergebene gewollt batte. Coon batte er ben Brudenthurm erreicht, ale auf dem Ringe das undeiche Gefecht geendet mar, die weit überlegnen Comeden ben Meinen Saufen ber Raiferlichen nach barmadigem Kampfe jurudgeworfen hatten, und nun ihren Weg gegen bas Thor richteten. Sonto borte fie tommen, und verdoppelte feine Schritte. Schon war er über die Mitte der Brude, und sandte ins brunftige Gebethe zu allen Beiligen, deren Bilber er vorben flog, für die Nettung seiner Baterstadt; da kamen die Schweden ebenfalls durch den Brückenthurm, man erblicke ihn, und eine bekannte Stimme rief: Schießt ihn nieder! Ein Schuß siel, und Hnnto fühlte die Rugel in der Schulter. Das Blut strömte heftig darnach, aber er achtete es nicht; und eilte, so schnell es seine Wunde erlaubte. Raum fühlte er den Schmerz, nur der Blutverlust sing an ihn zu schwächen; die Angst trieb ihn vorwärts, die Mattigkeit hemmte seine Schritte, und so erreichte er endlich den Brückenthurm auf der anbern Seite, welcher in die Altstadt führt-

Das Stürmen auf der Rleinseite hatte bereits die Garnison, welche auf der Alt- und Reuftadt lag, aufgeschreckt. Gine Schaar hatte sich auf dem Ring aufgestellt; eine andere marschirte im Doublirsschritt die Jesuiten- Gasse, welche gegen die Brücke führt, herauf, und war nahe am Thurm derselben, wie hynko ihn erreichte. Bleich, blutend eilte er auf die Soldaten zu, rief mit lester Anstrengung: Die Schweben sind auf der Rleinseite, rettet die Altstadt! und sank ohnmächtig vor den Füßen des Offiziers nieder, der die Manuschaft besehligte-

## Anmertungen.

- z. Miles, mas hier wom Balbftein'ichen Pallaft und Garten vorfommt, ift theils noch gu febn, theils lebt es im Aubenten ber Prager.
- a. Albrecht von Walbstein (nicht Wallenftein) war als Ebelfnabe am hofe bes Markgrafen von Burgau, und Protestant, wie bamabls ber größte Sheil bes böhmischen Abels. Einst war er auf einem Fenstergefingen. Diese wunderbare Erhaltung wirkte madtig auf ihn, er hielt fich für vom himmel an großen Dingen bestimmt, und nahm den fatholischen Glauben an.
- 3. Es fieht noch, unb jest befindet fic bas Appels lations. Gericht unb bas Canbrecht von Bohmen in bemfelben.
- 4. Pater Georg Plachy mar ein fehr frommer, gelehrter Mann. Db er wirklich Aftronomie getrieben, ift nicht bekannt, boch tann man es annehmen, ba es ein Lieblingsftubium für Gelehrte und Ungelehrte in jener Beit mar.
- 5. Die jesigen Grafen von Raunis ftammen von biefer Lochter bes herzogs von Friedland ab.

- 6. Roch jest fest bieß etwas feltfam gestaltete Gebaude, bas ber f. f. Artillerie als Laboratorium bient, im königlichen Schloggarten. Rudolph der Swepte ließ es für Tycho be Brabe errichten, und brachte manche Racht bafelbft mit ibm in Beobsachtung ber Gestiene gu.
  - 7. Schlof Eroja, jest eine Befigung bes Bren, herrn von Affeld, hat wirflich biefe angenehme Lage.
  - 8. Georg Pobiebrab, ber felbft sur Secte ber Utraquifen gehorte, hatte ben golbenen Relch swifchen bie Thurme ber Thein . Rirche fesen laffen. Unter Berbinand II. wurde er gegen ein Bilb ber heiligen Jungfrau vertaufcht. Das Saus, in welchem Suß gestebt, wurde erft vor swep Jahren, die Bethlehems. Rirche, in welcher er gepredigt, vor langerer Seit abgebrochen.
  - 9. Go heißt ber geoße Plag ber Altstadt, auf mels dem fich bas Rathhaus, ber Theinhof mit ber Rirche, neben bemfelben ber fürklich Rinsfpiche Pallaft, und noch viele ausehnliche Gebäube befaben.
  - 10. Alle Diefe Lebensumftanbe Doomalefy's finb
  - 11. Pater Plachy mar von ungewöhnlich großem Rorperban.
    - 12. Gefdidflid.
  - 13. 14. Die Gefcichte bes Fenfterfturges ift ber tannt. Der Gaal fieht noch.
  - 15. Die Rettung ber ungludlichen Opfer bes Parthengeiftes burch bie helbenmuthige Polizena aus bem Saufe von Lobtowis, beren Saus auf bem Grab-

foin noch jest unfern bes tonigliden Schloffes ju feben ift, ift mabr.

26. Die Schwebifden Offiziere theilten wirklich vor ber Einnahme Prags fcon bie Pallafte ber Stadt unter fic.

17. Alle biefe militärifchen Dispositionen find ge-

18. Abam von Sternberg, bamabis Dberftburggraf unter Raifer Mathias, wie bie bohmifchen Unruben begannen, war von fanfter Gemüthsart und aur Gute geneigt. Er wurde von ben Berfchwornen fconenb bep Seite geführt, und gleich barauf ber Frevel an ben amen andern Statthaltern begangen.

29. Der Pfaligraf, Carl Guftav, murbe von Christina, ber Röniginn von Schweden, jum Rachfolger im Reiche bestimmt.

20, 21. 22. 23. 24. Befdictlich.

25. Diefen Befehl hatten bie Schwebifden Gol. baten wirflich , und viele Bewohner ber Aleinfeite verloren auf biefe Art ihr Leben.

26. Graf Martinis wurde ben bem Ueberfall vers wundet und gefangen.

27. Ein Fahnrich Przichowsty war es, ber fcwer verwundet bie Altstadt erreichte, und, ben Brüdenthurm zu (dließen befehlent), fie rettete. . . . .

•

٠

٧.

-

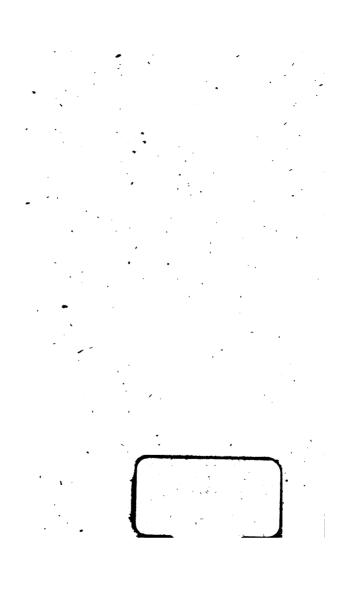

